# W e r f e.

Bollftandige Ausgabe legter Sand.

Sechsundbrenfigfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes schüpenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandtung.

1 8 3 0

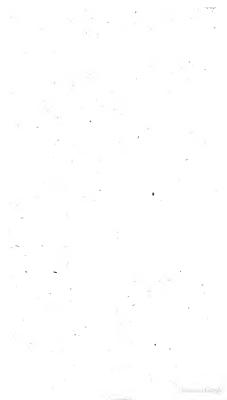

# Inhalt.

| •                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Rameau's Reffe, ein Dialog von Diberot                    | 1    |
| Anmertungen, bie Charaftere ber Personen und Eigenheiten  |      |
| ber bamaligen Buftanbe aufflarenb.                        | 157  |
| Diberot's Berfuch über Mahleren mit Daten bes Heberfenere | 0.15 |



Rameau's Reffe.

Ein Dialog von Diderot.

Mus bem Manufcript überfest.

. . . Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis. Η ο π a τ . Serm. Lib. II. Sat. VII. v. 14. Es mag schon oder haßlich Wetter senn, meine Gewohnbeit bleibt auf seden Kall um finf Uhr Abends im Palais Royal spazieren zu gehen. Mich sieht man im mer allein, nachdenklich auf der Bank d'Argenson. Ich wurethalte mich mit mir selbst von Politik, von Liebe, von Geschmack oder Philosophie, und überlasse mich mit mir selbst von Politik, von Liebe, von Geschmack oder Philosophie, und überlasse meinen Seist seiner ganzen Leichtsertigkeit. Mag er doch die erste Idee versolgen, die sich zeigt, sie sen weise oder thbricht. So sieht man in der Allee de Foi unsere jungen Liederlichen einer Courcisane auf den Fersen solgen, die mit unverschamtem Wesen, lachendem Geschaften Augen, stumpfer Andse dahingeht; aber gleich verlassen sie diese um eine andere, necken sie sämmtlich und binden sich an keine. Weine Gedanken sind meine Ditnen.

Wenn es gar zu kalt oder regnicht ift, fluchte ich mich in ben Café de la Regence und fehe zu meiner Unterbaltung ben Schachspielern zu. Paris ift ber Ort in der Welt, und ber Café de la Régence der Ort in Paris, wo man bas Spiel am besten spielt. Da, bei Rey, versuchen fich gegen einauber ber prosunde Legal, der subrile Philiber, ber gründliche Mayot. Da sieht man die bedeutendsten Inge, da hohrt man die gemeinsten

Reben. Denn, fann man icon ein geistreicher Mann und ein großer Schachspieler zugleich fenn, wie Legal, so kann man auch ein großer Schachspieler und albern zugleich senn, wie Koubert und Manot.

Eines Nachmittage mar ich bort, beobachtete viel. iprach wenig und borte fo wenig als moglich, ale eine ber wunderlichften Perfonnagen ju mir erat, die nur jemale biefes Land hervorbrachte, wo es boch Gott an bergleichen nicht fehlen ließ. Es ift eine Bufammenfebung von Sochfinn und Diedertrachtigfeit, von Menfchenvers ftand und Unfinn; bie Begriffe vom Ehrbaren und Unehrbaren muffen gang wunderbar in feinem Ropf burch einander gebn: benn er zeigt, mas ibm bie Datur an auten Gigenschaften gegeben bat, ohne Prableren, und mas fie ibm an ichlechten gab, obne Scham. Uebrigens. ift er von einem feften Rorperbau, einer außerordentlis den Ginbildungefraft und einer ungewohnlichen gun-Wenn ihr ihm jemals begegnet, und feine Driginglitat balt euch nicht feft, fo verftopft ibr eure Dhren gewiß mit den Fingern, ober ihr entflieht. Gott, mas für ichredliche Lungen!

Und nichts gleicht ihm weniger, als er felbft. Manchmal ift er mager und zusammengefallen, wie ein Kranfer auf ber letten Stufe ber Schwindlicht; man wurde feine 3ahne burch feine Backen gablen; man follte glauben, er habe mehrere Tage nichts gegeffen, ober er fame aus sa Trappe.

Den nächsten Monat ist er seist und völlig, als hatte er die Tafel eines Financiers nicht verlassen, oder als hatte man ihn bei den Bernhardinern in die Kost gegeben. Heute, mit schriftenen Posen, in Lumpen gekleidet und fast ohne Schube, geht er mit gebeugtem Haupte, entzieht sich den Begegnenden, man möchte ihn anrufen, ihm Allmosen zu geben. Worgen, gepudert, chausser, sihn ihr volltagesen, trägt er den Kopf doch, er zeigt sich, und ihr wurdet ihn beinab für einen ordentlichen Menschen blieben die einen ordentlichen Menschen daten.

Go lebt er von Tag gu Tag, traurig ober beiter, nach ben Umftanben. Geine erfte Gorge bes Morgens, wenn er auffteht, ift, fich gu befummern, mo er gu Mittag fpeisen wird. Rad Tifche benft er auf eine Belegenheit zum Nachteffen, und auch die Nacht bringt ihm neue Gorgen. Bald erreicht er gu guß ein fleines Dachftubchen, feine Bohnung, wenn nicht bie Wirthin, ungebulbig ben Miethzins langer ju entbehren, ihm ben Schluffel fcon abgeforbert bat. Bald wirft er fich in eine Schenfe ber Borftabt, wo er ben Tag gwifchen einem Stud Brot und Rruge Bier erwartet. Sat er benn auch die feche Sone jum Schlafgelb nicht in ber Tafche, bas ihm wohl manchmal begegnet, fo wendet er fich an einen Miethfutscher, feinen Freund, ober an ben Ruticher eines großen Berrn, Der ihm ein Lager auf Stroh neben feinen Pferden vergonnt. Morgens bat er benn noch einen Theil feiner Matrabe in ben Saaren.

Ift die Jahregeit gelind, fo spagiert er die gange Nacht auf bem Cours, ober ben elpfeischen gelbern bin und wieber. Mit bem Tage erscheint er sogleich in der Stadt, gekleibet von gestern falt heute, und von heute manchmal fur ben Ueberreft ber Woche.

Dergleichen Originale kann ich nicht schähen; andre machen sie zu ihren nächsten Bekannten, sogar zu Freunden. Des Jahrs konnen sie mich einmal seschalten, wenn ich ihnen begegne, weil ihr Charakter von den gewöhnlichen absticht, und sie die lästige Einformigkeit unterbrechen, die wir durch unstre Erziehung, unstre gesellschaftlichen Conventionen, unstre bergebrachten Anskandigkeiten eingeführt haben. Kommt ein solcher in eine Gesellschaft, so ist er ein Krumchen Sauerteig, das das Ganze bebt, und zedem einen Theil seiner naturlichen Individualität zuräcksibt. Er schützelt, er bewegt, bringt Lob oder Tabel zur Sprache, treibt die Wahrheit hervor, macht rechtliche Leute kenntlich, entlard bie Schelme, und da horcht ein Bernulnstiger zu und sondert seine Leute.

Diesen kannt' ich seit langer Zeit; er kam bfters in ein Haus, wo ihm sein Talent ben Eingang verschafft hatte. Die Leute hatten eine einzige Tochter. Er schwur dem Bater und der Mutter, daß er ihre Tochter beiraten nohrde. Diese zuckten die Achseln, lachen ihm in's Gesicht, und versicherten ihm, er sey natrisch. Doch sab ich den Augenblick kommen, wo die Sach gemacht

war. Er verlangte von mir einige Thaler, die ich ihm gab. Er hatte sich, ich weiß nicht wie, in einigen Haus fern eingeschlichen, wo sein Couvert bereit stand, aber man hatte ihm die Bedingung gemacht, er solle niemale ohne Erlaubniß reden. Da schwieg er nun und aß vor Boebseit: es war lustig ihn in diesem Zwang zu seben. Sobald er es wagte den Tractar zu brechen und den Mund aufzuthun, sogleich bei'm ersten Wort riesen alle Gaste: D Rameau! Dann funkelte die Wurt in seinen Augen, und er siel mit neuer Gewalt über das Effen her.

Ihr wart neugierig ben Ramen bes Mannes gn miffen, ba habt ihr ihn. Es ift ber Better bes beruhms ten Tonfunftlers, ber uns von Lulli's Rirchengefang ges rettet bat, ben mir feit bundert Sahren pfalmodiren. Ein Better des Mannes, ber fo viel unverftandliche Bis fionen und apofalpptische Bahrheiten über bie Theorie ber Mufit fcbrieb, wovon weber er, noch fonft irgend ein Menich jemals etwas verftanben bat: in beffen Overn man Sarmonie findet, einzelne Brocken guten Befange, unzusammenhangende Ideen, garm, Aufflige, Triumphe, Langen, Glorien, Murmeln und Bictorien, daß ben Gangern ber Uthem ausgeben mochte; bes Mannes, ber, nachdem er den Florentiner begraben bat, burch Stalianische Birtuofen wird begraben werben, wie er vorausfuhlte, und deghalb migmnthig, traurig und argerlich mard. Denn niemand hat bbfere Laune, nicht einmal eine bubiche Frau, Die Morgens eine Blatter auf ber Nase gewahr wird, als ein Autor, der fich bedroht fieht, feinen Ruf ju aberleben, wie Marivaux und Erebillon, der Sohn, beweifen.

Er tritt zu mir: Uch, mein herr Philosoph, treff ich Euch auch einmal! Bas macht Ihr benn hier unter ben Taugenichtsen? Berliert Ihr auch Gure Zeit mit Holzschieben? (So nennt man ans Verachtung das Schach - ober Damenspiel.)

#### 36.

Rein, aber wenn ich nichts Befferes gu thun habe, fo ift's eine augenblidliche Unterhaltung, benen gugufeben, die gut ichieben.

#### Er.

Alfo eine feltene Unterhaltung. Nehmt Legal und Philiber aus; die Uebrigen verstehn nichts.

#### Зф.

Und herr von Buffi, mas fagt Ihr gu bem?

#### €r.

Der ift als Schachspieler, was Demoiselle Clairon als Schauspielerin ift; beibe wiffen von biesen Spielen alles, was man bavon lernen kann.

#### Зф.

Ihr fepb fcwer zu befriedigen. Ich merte, nur ben vorzäglichften Menfchen laßt Ihr Gnade wiederfabren.

#### Er.

Ja im Chach : und Damenfpiel, in der Poefie, Re-

dekunft, Mufit und andern folchen Poffen. Bogu foll bie Mittelmäßigkeit in diefen Fallen?

#### Sto.

Beinahe geb' ich Euch Recht. Aber boch muffen sich viele auf diese Kunste legen, damit ber Mann von Genie hervortrete. Er ist dann der eine in der Menge. Aber laffen wir das gut seyn. Seit einer Ewigkeit habe ich Euch nicht gesehen. Ich bente niemals an Euch, wenn ich Euch nicht sehe. Aber es freut mich jedesmal, wenn ich Euch wiederfinde. Mas habt Ihr gemacht?

#### Gr.

Das was Ihr, ich und alle die Andern machen, Gutes, Whee und Nichte. Dann hab ich Junger gehabt und gegessen, wenn sich dazu Gelegenheit fand. Ferner hatt' ich Durst und manchmal hab' ich getrunken; indessen ist mir der Bart gewachsen, und da hab' ich mich rassen sienen.

#### Зф.

Daran habt Ihr ubel gethan: denn der Bact nur fehlt Guch jum Beifen.

## €r.

Freilich! meine Stirn ift groß und runglich, mein Auge bligt, die Nase springt vor, meine Bangen sind breit, meine Augenbrauen breit und dicht, der Mund wohl gespalten, die Lippen umgeschlagen, und das Gessicht viereckt. Bist Ihr wohl, dieses ungeheure Kinn,

mare es von einem langen Barte bebed't, es murbe fich in Erz ober Marmor recht gut ausnehmen.

¥ф.

Reben Cafar, Mare Murel, Gofrates.

Rein, ich ftunde lieber zwischen Diogenes und Phryne. Unverschamt bin ich wie ber eine, und bie andere besuch' ich gern.

3 d.

Ihr befindet Guch immer mohl?

Er.

3a, gewöhnlich; aber heute nicht befondere.

Зф.

Und wie, mit Gurem Silenenbauch, mit einem Geficht -

€r.

Einem Geficht, bas man fur die Ruckfeite nehmen konnte. Bift Ihr, daß bbse Laune, die meinen Onkel ausborrt, wahrscheinlich seinen Neffen fett macht?

3d.

M propos! ben Ontel; feht Ihr ihn manchmal?
Er.

Ja, manchmal auf ber Strafe vorbeigehn.

Fd).

Thut er Euch benn nichts Gutes ?

Er.

Thut er jemanden Gutes, fo weiß er gewiß nichts

Es ift ein Philosoph in feiner Urt; er benft nur babon. an fich, und die ubrige Belt ift ibm wie ein Blafebalgenagel. Seine Tochter und Frau fonnen fterben, menn fie wollen, nur bag ja bie Gloden im Rirchfprengel, mit benen man ihnen zu Grabe lautet, bubich bie Duodecime und Septbecime nachflingen, fo ift alles recht. Er ift ein gludlicher Dann! und befonders weiß ich an Leuten von Genie gu ichaben, bag fie nur gu Giner Gache gut find, bruber binaus zu nichts. Gie miffen nicht, mas . es beißt, Burger, Bater, Dutter, Bottern und Freunde ju fenn. Unter une, man follte ihnen durchaus gleichen, aber nur nicht munichen, daß der Same ju gemein marbe. Menichen muß es geben, Menichen von Genie nicht. Dein, mabrhaftig nicht! Gie find's, Die unfre Belt umgestalten, und nun ift im Gingelnen bie Thors beit fo allgemein und machtig, daß man fic nicht ohne Banbel verdrangt. Da macht fich's nun gum Theil, wie fich's die Berren eingebildet baben, gum Theil bleibi's wie es war. Daber fommen bie zwen Evangelien, bes Sarlequins Rod!... Nein! die Beisheit des Monchs im Rabelais, bas ift die mabre Beisbeit fur unfere Rube und fur die Rube ber andern. Geine Schuldigfeit thun, fo gut es gehn will, vom herrn Prior immer Gua tes reben, und die Belt gehn laffen, wie fie Luft hat. Sie geht ja gut, benn bie Menge ift bamit gufrieben. Bugt' ich Geschichte, fo wollt' ich Euch zeigen, das Uebel bier unten ift immer von geniglischen Menschen

hergekommen; aber ich weiß keine Geschichte, weil ich nichte weiß. Der Teufel bole mich, wenn ich jemals was gelernt habe, und ich besinde mich nicht schledet was gelernt habe, und ich besinde mich nicht schledet was gelernt habe, und ich besinde mich nicht schlede Besinden Ministen, der Berstand für ein Dugend hat. Er zeigte uns klar, so klar wie zwennal zwen vier ist, daß nichts den Bolkern nüglicher sen als die Lüge, nichts aber schadlicher als die Wahrheit. Ich besinne mich nicht mehr auf seine Beweise, aber es solgte sonnenklad darans, daß die Leute von Genie ganz abscheulich sind wand daß man ein Kind, wenn es bei seiner Gebaraterzeichen dieses gefährlichen Naturgeschenks an der Stirr trüge, sogleich erstischen voer in's Wasser werfen sollte.

## Ich.

Und doch! diese Personen, die vom Genie fo abel fprechen, behanpten alle Genie gu haben.

#### €r.

Im Stillen ichreibt fich's wohl ein jeder ju; aber ich glaube boch nicht, daß fie fich unterftinden, es zu bekennen.

## Id.

Das geschieht aus Bescheibenheit. Und also habt Ihr einen schrecklichen haß gegen bas Genie gefaßt?

#### Er.

Får mein ganges Leben.

#### 3d.

Aber ich erinnere mich wohl ber Beit, ba Ihr in Bergweiflung mart, nur ein gemeiner Menfch ju fenn. Ihr fonnt nie gludlich werden, wenn Euch bas eine wie bas andere qualt. Man follte feine Partie ergreifen und baran fefthalten. Wenn ich Euch auch jugebe, bag bie genialischen Menschen gewohnlich ein wenig fonberbar find, ober, wie bas Spruchwort fagt, fein großer Beift fich findet ohne einen Gran von Narrheit, fo lagt man bie Benie's boch nicht fahren. Man wird bie Jahrhun= berte verachten, Die feine hervorgebracht haben. werben bie Ehre bes Bolte fenn, bei bem fie lebten. Aruh ober fpåt errichtet man ihnen Statuen und betrach: tet fie als Bohlthater bes Menschengeschlechts. Bergeibe mir ber portreffliche Minifter, ben Ihr anführt, aber ich glaube, wenn die Luge einen Augenblick nuten fann, fo fchabet fie nothwendig auf bie Lange. 3m Gegentheil nutt bie Bahrheit nothwendig auf die Lange, wenn fie auch im Augenblid' fchabet. Daber fam' ich in Berfuchung ben Schluß zu machen, daß ber Dann bon Genie, ber einen allgemeinen Brrthum verschreit, ober einer großen Bahrheit Gingang verschafft, immer ein Wefen ift, bas unfre Berehrung verdient. Es fann geschehen, bag biefes Befen ein Opfer bes Borurtheils und ber Gefete wird; aber es gibt zwen Arten Gefete: bie einen find unbedingt billig und allgemein, die andern munberlich, nur burch Berblendung ober burch Rothwendigkeit ber Umftande bestätigt. Diese bebeden ben, ber sie überritt, nur mit einer vorübergebenden Schande, einer Schande, bie von ber Zeit auf die Richter und Rationen zurud geworsen wird, um ewig an ihnen zu baften. Sofrates ober das Gericht, bas ihm ben Schier-ling reichte, wer von beiben ift nun ber Entefrte?

Gr.

Das hilft ihm auch was rechts! Ift er beswegen weniger verdanmt worden? Ist fein Todesurtheil weniger vollzogen? War er nicht immer ein unruhiger Barger, und indem er ein schlechtes Gefet verachtete, hat er nicht bie Narren zur Verachtung der guten angeregt? War er nicht ein fühner und vunderlicher Mann, und seyd Ihr nicht ganz nach an einem Geständnis, das den Männern von Genie wenig gunstig ist?

## 3 ch.

Sort mich, lieber Mann, eine Gesellschaft sollte keine schlechten Gesetze haben. Satte sie nur gute, sie tame niemale in Gefahr, einen Maun von Genie zu versolgen. Ich jade nicht zugegeben, daß das Genie unausliebelich mit der Bosheit verbunden sey, noch die Bosheit mit dem Genie. Ein Thor ist betre ein Bosevicht, als ein Mann von Geist. Ware nun auch ein Mann von Genie gewöhnlich in der Unterhaltung hart, rauh, schwer zu behandeln, innerträglich, ware er auch ein Bosewicht, was wolltet Ihr barans folgern?

Control Control

Er.

Dag man ihn erfaufen follte.

S.d.

Sachte, lieber Freund! Co fagt mir boch! Nun ich will nicht Euern Onkel zum Beispiel nehmen, bas ift ein harter und rober Manu, ohne Menschickeit, gefzig, ein schlechere Bater, schlechter Gatte, schlechter Water, schlechter Gatte, schlechter Onkel; und babei ist es noch nicht einmal ganz entschieben, baß er ein Mann on Genie sey, baß er es in seiner Kunst sehr weit gebracht habe, baß man sich in zehn Jahren noch um feine Werte bekummern werde. Aber Racine, der hatte boch Genie und galt nicht für den besten Mann. Aber Boltaire?

Gr.

Drangt mich nicht: benn ich weiß zu folgern.

3 ch.

Bas würdet Ihr nun vorziehen, daß Racine ein guter Mann gewesen ware, pblitig eins mit seinem Comstoir wie Briaffon, ober mit seiner Elle wie Briaffon, ober mit seiner Elle wie Barbis, ein Mann, der regelunäßig alle Jahre seiner Frau ein rechtemäßiges Kind macht, guter Gatte, guter Bater, guter Ontel, guter Nachbar, ehrlicher Handelsmann und nichts weiter; ober daß er schelmisch, verrächerisch, ehrgeizig, meddigg gewesen wäre, aber Berfasier von Andromache, Britannicus, Tybigenia, Phâdra und Athalia?

Er.

Satte er gu ber erften Urt gebort, bas mochte fur ihn bas Befte gewesen fenn.

#### 3cb.

Das ift fogar unendlich mahrer, als Ihr felbft nicht empfindet.

#### Er.

Ja fo fept ihr anbern! Wenn wir etwas Gutes fagen, fo foll es, wie bei Narren und Schwarmern, ber Jufall gethan haben. Ihr anbern nur verfteht euch felbft. Ja, herr Philosoph, ich verftehe mich; und verftehe mich eben so gut, als Phr Euch verfteht.

### Ich.

Run, fo laft feben, warum denn fur ihn? Er.

Darum, weil alle die schbnen Sachen, die er da gemacht hat, ibm nicht zwanzigtaussend Kranken eingetragen haben. Währe er ein guter Seidenhändler in der Straße St. Denis oder St. Honors gewesen, ein guter Materialienhändler im Großen, ein besuchter Aporheter, da hätte er ein großes Vermögen zusammengebracht und dabei alle Arten Vergnügen genossen. Er hätte von Zeit zu Zeit einem armen Teufel von Lustigmacher, wie mir, ein Goldstück gegeben, und man hätte ihn zu lachen gemacht, man hätte ihm gelegentlich ein hübsches Mädchen verschaft, um eine ewige langweilige Beiwohuung bei seiner Ehefrau zu unterbrechen. Wir hätten bei ihm vertresslich gegessen, großes Spiel gespielt, vortresslichen Bein getrunken, vortressliche Ligher gespelt, man hätte Landsahrten geinacht. Ihr seit doch, sieh dab, man hätte Landsahrten genacht.

daß ich mich darauf verstebe. Ihr lacht? Schon gut! Rur werdet Ihr boch zugeben, so mare es auch beffer fur feine Umgebungen gewesen.

#### *)* Зф.

Gang gewiß. Nur mußte er ben burch ein rechts mäßiges Gewerbe errungenen Reichthum nicht auf eine schlechte Weise verwenden. Alle die Spieler mußte er von seinem hause entfernen, alle diese Schmaroger, alle diese schieften Jaherren, alle diese Windbeutel, diese unnulgen, verkehrten Menschen. Mit Stockprügeln mußte er durch seine Lehrpurschen den dienstbaren Gefälligen todt schlagen laffen, der, durch eine saubere Mannichfaltigkeit, den Shemann von dem Ubgeschmad einer einsbrmigen Beiwohnung zu retten sucht.

Gτ

Tobt ichlagen? herr, tobt ichlagen? Riemanden ichlägt man tobt in einer wohl policiten Stadt. Es ift eine ehrbare Beschäftigung; viele Personen, sogar mit Titeln, ichamen sich ihrer nicht. Und wozu in & Zeuefels Namen soll man benn sein Gelb verwenden, als auf einen guten Tisch, gute Gesellschaft, gute Weine, sichne Beiber, Bergnügen von allen Farben, Unterhaltungen aller Urt? Eben so gern mbchte ich ein Bettler sepn, als ein großes Bermbgen ohne biese Genuffe besigen. Run aber wieder von Racine. Dieser Mann taugte nur fur die Unbekannten, fur die Zeit, wo er nicht mehr war.

#### 3 d).

Gang recht! Aber maat einmal bas Gute und bas Bbfe. In taufend Jahren wird er Thranen entloden, er wird in allen ganbern ber Erbe bewundert merben, Menfchlichkeit wird er einflogen, Mitleiden, Bartlichkeit. Man wird fragen, wer er war, woher geburtig, man wird Frankreich beneiden. Ginige Befen haben burch ibn gelitten, die nicht mehr find, an benen wir beinabe feinen Theil nehmen. Bir haben nichts mehr zu furch: ten, weder von feinen Laftern, noch von feinen Tehlern. Beffer mar' es freilich gewefen, wenn bie Natur gu ben Talenten eines großen Mannes auch bie Gefinnungen bes Rechtschaffenen gegeben hatte. Er mar ein Baum, ber einige in feiner Dachbarfchaft gepflanzte Baume verborren machte, ber die Pflangen erftidte, bie gu feinen Ruffen muchfen: aber feinen Gipfel bat er bis in bie Bolten erhoben, feine Mefte find weit verbreitet, feis nen Schatten hat er benen gegonnt, bie fommen und fommen werden, um an feinem majeftatifchen Thron ju ruben. Fruchte bes feinften Geschmad's bat er berporgebracht und die fich immer erneuern. Freilich tonnte man munfchen, auch Boltaire mare fo fanft wie Duclos, fo offen wie ber Abbe Trublet, fo gerade wie ber Abbe b'Dlivet; aber, ba bas nun einmal nicht fenn fann, fo lafft uns bie Sache von ber mabrhaft intereffanten Seite betrachten. Laft uns einen Augenblid ben Dunct vergeffen, wo wir im Raum und in ber Beit fteben. Ber= breiten wir unsern Blick iber kunftige Jahrhunderte, ents fernte Regionen, tunftige Boller; denten wir an das Wohl unserer Gattung, und wenn wir hierzu nicht groß genug sind, verzeihen wir weinzigtens der Natur, daß sie wir. Gießt auf Greuzens Kopf kaltes Waffer, vielleicht löscht ihr fein Talent mit seiner Eitelskeit zugleich aus. Macht Boltairen unempfindlicher gegen den Tadel, und er vermag nicht mehr in die Seele Meropens hinabzusteigen, Euch nicht mehr zu ruhren.

Er.

Aber wenn die Natur so machtig als weise war, warum machte sie biese Manner nicht eben so gut als groß?

3 d.

Seht Ihr benn aber nicht, bag mit solchen Forder rungen Ihr die Ordnung bee Ganzen umwerft: benn ware hierunten alles vortrefflich, so gab' es nichts Bortreffliches.

€r.

Ihr habt recht: benn barauf kommt es boch hauptfachlich an, bag wir beide ba fepen, Ihr und ich, und bag wir eben Ihr und ich jepen: bas andere mag gehen, wie es kann. Die beste Ordnug der Dinge, scheint mir, fit immer die, worein ich auch gehbre, und hole ber henker die beste Belt, wenn ich nicht babei sen sollte. Lieber will ich sepn, und selbst ein impertinenter Schwalger sepn, als nicht seyn.

#### 3 d).

Teber benet wie Ihr, und boch will jeder an der Ordnung der Dinge, wie fie find, etwas aussetzen, ohne zu merten, daß er auf fein eigen Dafenn Bergicht thut.

Œ r.

Das ift mahr.

#### Sø.

Rehmen wir darum die Sachen wie fie find, bebenten wir, was sie uns toften und was fie und eintragen, und lassen wir das Ganze, das wir nicht genug kennen, um es zu loben ober zu tabeln, und das vielleicht weber bbse noch gut ift, wenn es nothwendig ift, wie viele Leute sich einbilben.

#### €r.

Bon allem, was Ihr ba vorbringt, verstehe ich nicht viel. Bahrscheinich ift de Philosophie, und ich muß Euch sagen, demit gebe ich mich nicht ab. So gan, wie ich bin, mbothe ich wohl gern ein anderer seyn, selbst auf die Gesahr ein Mann von Genie zu werden, ein großer Mann. Ja! gesteh' ich's nur, bier ist etwas das mit es sagt! Ich habe niemals einen dergleichen loben beren, daß mich dieses 206 nicht heimlich rasend gemacht hatte. Neidlich bin ich. Wenn ich Einas von ihrem Privatleben vernehme, das sie beruntersetz, idas ihr ich mit Bergulgen, das nähert und einander, und ich eetwas leichter meine Mittelmößigkeit. The fage mirkteilich du battelt niemals Andomet oder die Kobrerde auf

Meaupeou schreiben konnen. Und so war, so bin ich voller Berdruß mittelmäßig zu seyn. Ja ja, mittelmäßig bin ich und verdrießlich. Niemals habe ich die Duvertüre der galanten Indien spielen horen, niemals singen horen: Profonds abimes du Tenare, Nuit, eternelle Nuit, ohne mir mit Schmerzen zu sagen, derzgleichen wirst du nun niemals machen. Und so war ich denn eiserschaftig auf meinen Onkel, und fänden sich bei seinem Tod einige gute Clavierstücke in seinem Portesfeuille, so wurde ich mich nicht bedenken ich zu bleiben und er zu sehn.

Зф.

Ift's weiter nichts als bas, was Euch verbrießt, bas ift boch nicht fehr ber Mihe werth.

Er.

Nichts, nichts! bas find Augenblicke Die vorübergeben. (Dann fang er bie Duvertifre ber galanten Inbien, bie Arie Profonds abimes und fuhr fort:)

Da feht! bas Erwas, bas hier an mich spricht, sagt mir: Rameau, bu mochrest gern die beiben Stude gemacht haben; battest du bie beiben Stude gemacht, bu machtest-mehr bergleichen. Dattest du eine gewisse Missahl gemacht, so spielte man bich, so sange man bich derall. Du konntest mit aufgebobenem Ropfe geben, bein Gewissen marbe von beinem eigenen Berbienste zeugen. Die andern wiesen mit Fingern auf bich. Das ift ber, sagte man, bet bie artigen Gavotten gemacht hat.

(Mun fang er die Gavotten. Dann mit ber Miene eines gerührten Mannes, ber in Freude ichwimmt, bem bie Mugen fencht werben, rieb er fich bie Banbe und fprach:) Du hatteft ein gutes Saus, (er ftredte bie Urme aus, um die Große gu bezeichnen,) ein gutes Bett, (er fant nachlaffig barauf bin,) gute Beine, (er fcbien fie gu toften, indem er mit ber Bunge am Gaumen flatichte.) Rutich' und Pferde, (er hob ben Rug auf bineingufteis gen,) hubiche Beiber, (er umfaßte fie ichon und blidte fie wolluftig an). Sundert Lumpenhunde famen taglich mich zu beranchern. (Er glaubte fie um fich zu feben. Er fab Paliffot, Poinfinet, Die Frerons, Bater und Cobn, La Porte, er borte fie an, bruftete fich, billigte, lachelte, verschmahte, verachtete fie, jagte fie fort und rief fie gurud. Dann fprach er weiter:) Go fagte man bir Morgens, bag bu ein großer Mann bift, fo lafeft bu in ber Gefchichte ber brei Sahrhunderte, bag bu ein großer Mann bift: bu marft Abende überzeugt, bag bu ein großer Mann bift, und ber große Mann Ramean, ber Better, ichliefe bei bem fanften Geraufch bes Lobes ein, bas um fein Dhr faufelte. Gelbft ichlafend murbe er eine gufriebene Miene zeigen, feine Bruft erweiterte fich, er holte mit Bequemlichkeit Athem, er fchnarchte wie ein großer Mann. (Und als er bas fagte, ließ er fich weichlich auf einen Gis nieber, ichlog bie Mugen und ahmte ben gludlichen Schlaf nach, ben er fich vorgebilbet hatte. Nach einigen Angenbliden eines folchen fußen

Ruhegenuffes machte er auf, ftredte bie Urme, gahnte, rieb fich bie Mugen und fuchte feine abgeschmadten Schmeichler noch um fich ber.)

3 ch.

So glaubt Ihr, daß der Gludliche ruhig schläft? Er.

Db ich's glaube? Ich armer Teufel, wenn ich Abends mein Dachftübchen erreicht habe, wenn ich auf mein Lager getrochen, unter meiner Decte tammerlich zusammengeschroben bin, dann ist meine Bruft enge, bas Arhemholen schwach, es ist eine Art von leiser Rigarie bie man taum vernimmt, anstatt daß ein Financier sein Schlafgemach erschüttert und die gange Straße in Erstaunen sest. Aber was mich beute betrübt, ift nicht, daß ich nur tummerlich schlafe und schnarche.

Fh.

Traurig ift's immer.

€r.

Bas mir begegnet, ift noch viel trauriger.

I (1).

Und was?

Er.

Ihr habt an mir immer einigen Antheil genommen, weil ich ein armer Teufel bin, ben Ihr im Grund verachtet, aber der Euch unterhalt.

Fd.

Das ift mahr.



Er.

So laft Euch fagen. (Ehe er anfangt, feufst er tief, bringt feine beiben Sande vor die Stirne, bann beruhigt er feine Gesichteguge und fagt:) Ihr wift, ich bin unwissend, thoricht, narrisch, unverschamt, gaunerisch, gefraßig.

3d.

Belche Lobrede!

Er. Sie ist durchaus mahr. Kein Wort ist abzudingen, teinen Wiverspruch deghalb, ich bitt' Euch. Niemand tennt mich besser, als ich selbst, und ich sage nicht alles.

3 d.

Euch nicht zu ergarnen, ftimme ich mit ein.

Er.

Nun benkt, ich lebte mit Personen, die mich eben febr wohl leiden konnten, weil ich auf einen hoben Grad biese Sigenschaften sammtlich besag.

Das ift boch munderbar. Bieber glaubte ich, man verbarge fie vor fich felbst, ober man verziehe sie fich, aber man verachte fie an andern.

€r.

Sie fich verbergen, tonnte man bas? Seph gewiß, wenn Paliffot allein ift und fich felbst betrachtet, sagt er fich gang andre Sachen. Seph gewiß, sein College und er, einander gegenüber, bekennen sich offenbergig, baß

fie zwen gewaltige Schurfen find. Un anbern biefe Gigenschaften verachten? Meine Leute maren viel billiger und mir ging es portrefflich bei ibnen. Sch mar ber Sahn im Rorbe. Abmefend marb ich gleich vermift; man batichelte mich. Ich mar ihr fleiner Rameau, ihr artiger Rameau, ibr Rameau ber Rarr, ber Unverfchamte, ber Unwiffende, ber Faule, ber Freffer, ber Schalkenarr, bas große Thier. Jebes biefer Beimorter galt mir ein Lacheln, eine Liebkofung, einen fleinen Schlag auf die Uchfel, eine Dhrfeige, einen Fußtritt, bei Zafel einen auten Biffen, ben man mir auf den Teller marf, nach Tifche eine Freiheit, die ich mir nahm, als wenn es nichts bebeutete : benn ich bin ohne Bebeutung. Man macht aus mir, bor mir, mit mir alles mas man will, obne bag es mir auffallt. Die fleinen Geichente die mir gurequeten - bummer Sund, ber ich bin! bas habe ich alles verloren. Alles habe ich verlos ren, weil ich einmal Menschenverstand batte, ein eingi= ges Mal in meinem Leben. Uch weun mir bas jemals mieder begegnet!

St.

Bovon mar benn bie Rebe?

Er.

Rameau, Rameau! hatte man dich deghalb aufgenommen? welche Narrheit ein bigden Geift, ein bifden Bernunft zu haben! Rameau mein Freund, das wird dich lehren das zu bleiben, wozu Gott dich gemacht hat und wie beine Befchuber bich haben wollen. Dun bat man bich bei ben Schultern genommen, bich gur Thure geführt und gefagt: Fort, Schuft, lag bich nicht wieber feben! Das will Ginn haben, glanb' ich, will Bernunft haben? Fort mir bir! Dergleichen baben wir übrig. Run gingft du und biffest in die Ringer. In bie verfluchte Bunge hatteft bu vorher beifen follen. Warum warft bu nicht fluger? Dun bift bu auf ber Gaffe, obne einen Pfennig, und weißt nicht wohin. Du warft genahrt, Mund, was begehrft bu? und nun halte bich wies ber an die Soten. Gut logirt und übergludlich wirft bu nun fenn, wenn man bich wieber in's Dachftubchen lagt; mohl gebettet warft bu, und Stroh erwartet bich wieder gwifden bem Rutider bes herrn von Coubife und Freund Robbe. Statt eines fauften und ruhigen Schlafe horft bu mit einem Dhr bas Wiehern und Stam= pfen ber Pferbe, und mit bem andern bas taufendmal unerträglichere Geraufch trodiner, barter, barbarifcher Berfe. Ungludlich, übelberathen; bon taufend Teufeln befeffen.

3° d).

Aber gab' es benn fein Mittel Euch wieder gurudgufuhren? Ift benn Guer Febler fo groß, fo unverzeiblich? An Gurenr Plat fuchte ich meine Leute wieder auf. Ihr fend ihnen viel notbiger, als Ihr glaubt.

€r.

O gewif! Jest ba ich fie nicht lachen mache, haben fie lange Beile wie die hunde.

b) 1 - 100 li

#### Зф.

So ging' ich wieder hin. Ich ließ' ihnen teine Zeit mich entbehren zu lernen, fich an ehrbare Unterhaltung zu gewöhnen: benn wer weiß, was geschehen tann.

Das furchte ich nicht, bas fann nicht geschehen.

So vortrefflich Ihr auch feyn mogt, ein andrer tann Guch erfegen.

Er.

## Schwerlich!

# з́ф.

Das sey! Aber ich ginge boch mit diesem entstellten Gesicht, diesem verirrten Blid , diesem losen Sals, diesen zerzausten daaren, in diesem wahrhaft tragischen Justand, wie Ihr da steht. Ich wurfe mich zu den Kusten der Sottheit, und ganz gebückt sagte ich mit leiser, schluchzender Stimme: Bergebung, Madame, Bergebung! ich bin ein Umwürdiger, ein Nichtewuhrdiger. Es war ein unglücklicher Augenblid! denn Ihr wist, es begegnet mir niemals Menschnerstand zu haben, und ich verspreche Such, es soll in meinem ganzen Leben nicht wieder gescheben. (Lustig war es anzuschen, wie er, unterdessen ich sprach, die Pantonnime dazu spielte. Er hatte sich niedergeworfen, sein Gesicht an die Erde gedruckt, er schiem nicht beiden Haben die Spige eines Pantossels zu halten, er weinte, er schluchzte, er sagte:

Ja, meine fleine Konigin, ja das versprech' ich, in meinem gangen Leben foll mir's nicht wieder begegnen. Dann fprang er auf und fagte mit ernftem und bedachtigem Ton:)

Er.

Ja, Ihr habt Recht, bas ift mohl bas Befte. Berr Bieillard fagt, fie fen fo gut; ich weiß mohl baß fie es ift; aber fich bor einer folden Meertage zu erniebrigen, eine fleine, elende Rombdiantin um Barmbergigfeit anguffeben, eine Creatur, bie bem Pfeifen bes Parterres nicht ausweichen fann - 3ch Rameau, Gobn bes herrn Rameau, Apothefers von Dijon, ich ein rechtlis cher Mann, ber niemals bas Rnie por irgend jemand gebeuat bat, ich Rameau, ber Better beffen, ben man ben großen Rameau nennt, beffen, ber uun grabe und ftrad und mit freier Bewegung ber Urme im Palais Royal fpagieren geht, feitbem ihn Berr Carmontel gezeichnet hat, wie er gebudt und die Sande unter ben Rodfcben fonft einber fcblich; ich, ber ich Stude fur's Clavier gefest habe, die niemand fpielt, aber die vielleicht allein auf die Nachwelt fommen, die fie fpielen wird, ich, genug ich! geben follt' ich? Rein, Berr, bas gefdiebt nicht! (Mun legte er feine rechte Sand auf Die Bruft und fuhr fort.) Bier fuble ich etwas, bas fich regt, bas mir fagt: Rameau, bas thuft bu nicht. Es muß boch eine gemiffe Burbe mit ber menschlichen Ratur innig vertnupft fenn, die niemand erftiden tann. Das macht

nun einmal auf, um nichts und wieder nichts, ja um nichts und wieder nichts: benn es gibt andre Tage, da mich's gar nichts koftete so niederträchtig zu seyn, als man wollte, Tage, wo ich fur einen Pfennig der kleis nen hus ben h-n gekuft hatte.

3d).

En, mein Freund! fie ift weiß, niedlich, jung, fettlich. Bu fo einer Demuthshandlung konnte fich wohl einer entschließen, ber belicater ware als Ihr.

Œr.

Berftehen wir uns. Es ift ein Unterschied zwischen h-n kuffen. Es gibt ein eigentliches und ein figurliches. Fragt nur ben bicken Bergier, er flift Madame be la M-ben h-n im eigentlichen und figurlichen Sinne, und wahrhaftig bas Eigentliche und Rigurliche wurde mir ba gleich schlecht gefallen.

3 d).

Behagt Euch bas Mittel nicht, bas ich Euch angebe, fo habt boch ben Muth ein Bettler zu fenn.

Er.

and Chiffipart, ein Bettler fenn, indeffen es so viel reiche Eboren gibt; auf, deren Untoften man leben tann, und bann fich felbst verachten zu muffen ift doch auch unersträglichen -- vorwar rodert ne.

in, dier dier, die nied gufangs ein

done. .

ada) Und tenut Ihr beitn biefes Gefühl. nem

Db ich es tenne? Wie oft habe ich mir gefagt: wie, Rameau, es gibt zehntaufend gute Tafeln gu Paris, gu funfgehn bis gwangig Gebeden eine jebe, und von allen biefen Gebeden ift feines fur bich? Taufend fleine Schongeifter ohne Talent, ohne Berbienft, taufend fleine Creaturen ohne Reize, taufend platte Intrigante find gut gefleibet, und bu liefeft nachend herum, fo unfabig marft bu? Die, bu follteft nicht fchmeicheln tonnen wie ein andrer, nicht lugen, ichmbren, falich ichmbren, versprechen, halten ober nicht halten, wie ein anbrer? Collteft bu nicht fonnen auf vier Rugen friechen wie ein andrer? Collteft bu nicht ben Liebeshandel ber Frau begunftigen und bas Briefchen bes Mannes bestellen fonnen, wie ein andrer ? Collteft bu nicht einem hubichen Burgermadden begreiflich machen, bag fie ubel angezogen ift, bag gierliche Dhrgebange, ein wenig Schminte, Spigen und ein Rleid nach Polnischem Schnitt fie zum Entzuden fleiben murben? bag biefe feinen Rugchen nicht gemacht find uber bie Strafe ju geben, bag ein hubicher Mann jung und reich fich finde, mit galonirtem Rleib, prach: tiger Equipage, feche großen Latayen, ber fie im Bors beigeben gefeben habe, ber fie liebenswurdig finde, ber feit bem Tage weber effen noch trinfen tonne, ber nicht mehr fchlafe, ber baran fterben werbe? - Aber mein Bater? Mun nun, euer Bater, ber mirb anfangs ein wenig bofe fenn - Und meine Mutter? Die mir fo fehr empfiehlt ein ehrbares Dabden zu bleiben, bie mir immer fagt, über die Ehre gebe nichts in ber Belt - Alte Rebensarten, Die nichts beifen wollen - Und mein Beichtvater? - Den feht ihr nicht mehr, ober wenn ihr auf ber Grille befteht, ihm die Geschichte eures Beit= pertreibs zu ergablen, .fo foftet es euch einige Pfund Buder und Caffee. - Es ift ein ftrenger Mann, ber mir icon wegen bes Liedcheus: "Romm in meine Belle" Die Absolution verweigert hat - Nur weil ihr ihm nichts ju geben hattet. Aber wenn ihr vor ihm in Gpigen erfcheint - Spigen alfo foll ich haben? - Gewiß und von aller Urt! mit brillantenen Dhrgebangen. - Brillantene Dhrgebange? - Ja! - Bie die Marquife, Die manche mal bei uns Sandichube tauft? - Bollig fo. In einer iconen Equipage mit Apfelichimmeln, gwen Bebiente, ein fleiner Mohr bintenbrauf und ein Laufer voraus, Schminke, Schonpflafterchen und die Schleppe vom Diener getragen - jum Ball? - jum Ball, gur Dver, jur Rombbie. Schon fdlagt ihr bas Berg vor Freude. Run fpiel' ich mit einem Papier gwischen ben Fingern. Bas ift bas? - Nichts, garnichts - 3ch bachteboch -Ein Billet - Und fur wen? - Fur euch, wenn ihr ein bifichen neugierig fent. - Reugierig? ich bin es gar febr , laft febn - Gie fiert - Gine Bufammentunft? Das geht nicht - Beun ihr in die Deffe geht - Mama begleitet mich immer. Aber wenn er ein bifichen fruh 3ch ftehe immer querft auf und bin von allen

querft im Comtoir. - Er fommt, er gefallt, und ebe man fich's verfieht, gwifden Licht und Duntel, vers fcmindet die Rleine, man bezahlt mir meine gwen taus fend Thaler. Und ein fold Talent befiteft bu eben fo gut und bir feblt's an Brot? Schamft bu bich nicht. Ungludlicher ? Da erinnerte ich mich eines Saufens Schelme, die mir nicht an ben Anorren reichten, ftro: Bend von Bermogen. 3ch ging im Gurtout von Baracan; fie maren mit Cammt bebedt, fie lebnten fich auf ein Rohr mit goldenem Schnabeltopfe, fie haben Uri= ftoteles und Plato am Finger. Und mas maren fie fruher? die elendeften Lumpenhunde; jest find fie eine Urt Berren. Muf einmal fuhlte ich mir Duth, Die Geele erhoben, ben Geift fubtil und fabig ju allem. Aber biefe gludlichen Diepositionen bauern, fcheint es, nicht lange: beun bis jest babe ich feinen befonbern Dea machen fonnen. Dem fen wie ihm wolle, bieß ift ber Text zu meinen bftern Gelbitgefprachen. Daraphrafirt fie nach Belieben, nur giebet mir ben Schluft baraus. baf ich bie Berachtung meiner felbit fenne, biefe Qual bes Bewiffens, wenn wir die Gaben, die uns ber Sims mel ichentte, unbenutt ruben laffen. Es mare faft eben fo gut nicht geboren gu fenn.

(3ch borre ihm ju, und als er biefe Scene bes Bers fabrere und bes jungen Madchens vortrug, fahlte ich mich von zwen entgegengesetzen Bewegungen getrieben: ich wußte nicht, ob ich mich ber Luft ju lachen ober bem

Trieb zur Berachtung hingeben follte. Ich litt. Ich war betroffen von so viel Geschief und so viel Niedrigteit, von fo richtigen und wieder falschen Ideen, von einer so völligen Berfehrtheit der Empfindung, einer so völlsommenen Schändlichkeit und einer so seltenen Offenheit. Er bemerke den Streit, der in mir vorging, und fragte:) Mas habt Ihr?

Pr.

- Nichts.

Er.

Ihr Scheint verwirrt.

Ich.

3ch bin es auch.

€r.

Aber mas rathet Ihr mir benn?

` 3 d).

Bon etwas anderm ju reben. Ungludficher! ju melchem verworfenen Juftand fend Ihr geboren ober verleitet.

Ich gesteh's. Aber last Euch meinen Zustand nicht allzusehr zu herzen gehn; indem ich mich Euch erbffnete, war es meine Absicht nicht Euch weh zu thun. Ich habe mir bei diesen Leuten etwas gespart.

Bebenkt, daß ich gar nichts brauchte, gang und gar nichts, und daß man mir fur kleine Bergnugen noch fo viel zulegte . . . .

hier findet fich im Manuscript eine Lacte. Die Scene ift vers Goethe's Berte. XXXVI. Bb.

anbert und bie Sprechenben find in eins ber Saufer bei bem Palais Ropal gegangen.

(Da fing er an die Stirne fich mit ber Fanft zu schlagen, die Lippe zu beifen und mit verwirrtem Blid an ber Dede herzusehen. Dabei rief er aus:) Rein, die Sache ift richtig; etwas habe ich bei Seite gebracht, bie Beit ift vergangen, und bas ift so viel gewonnen.

°ф.

Berloren wollt Ihr fagen.

Gr.

Dein, nein! gewonnen. Jeben Angenblick mirb man reicher. Gin Tag weniger zu leben, ober ein Thas ler mehr ift gang eins. Der hauptpunct im Leben ift boch nur frei, leicht, angenehm, baufig alle Abende auf ben Nachtstuhl ju geben. O stercus pretiosum! bas ift bas große Refultat bes Lebens in allen Stanben. Im letten Mugenblid hat einer fo viel als ber anbre, Samuel Bernard, ber mit Rauben, Plundern, Banquerott machen, fieben und amangia Millionen in Golb gufammenbringt und gurudlagt, fo gut ale Rameau, ber nichts juridlagt, Rameau, bem bie Bobltbatigfeit bas Leichentuch fchaffen wird, womit man ihn einwickelt. Der Tobte bort fein Gloden= gelaut; umfonft fingen fich hundert Pfaffen beifer um feinetwillen; umfonft ziehen lange Reihen von brennenben Rergen vor ihm und hinter ber; feine Geele fchreitet nicht neben bem Ceremonienmeifter. Unter bem Dars

II God

mor faulen ober unter ber Erbe, ift immer faulen. Um seinen Sarg rothe und blaue Kinder, oder niemand haben, was ist daran gelegen? Und dann sehet diese Faust an, se war strack wie ein Teufel, diese zehn Finger, zehn Stäbe in eine bolzerne Pandwurzel besestigt, diese Sehnen, alte Darmsaiten, trockener, skrafter, undiegsamer als die an einem Drechselerskrafter, undiegsamer als die an einem Drechselerskrafter, bei Gebrochen. Uber ich habe sie so gequalt, so geknickt, so gebrochen. In willst nicht gehen, und ich, bei Gott! ich sage dir, geben sollst du, und so solls werden.

(Und wie er bas fagte, hatte er mit ber rechten Sand bie Finger und die Handwurzel ber Linken gefaßt, er riß sie berauf und herunter, die Fingerspigen berührten den Urm, die Gelenke krachten, und ich fürchtete, er wurde sich die Knochen verrenken.)

Sto.

Rebint Euch in Mat, Ihr thut Guch Schaben.

€r.

Farchtet nichts, bas find fie gewohnt. Seit zehn Jahren habe ich ihnen schon anders aufzurathen gegeben. So wenig sie bran wollten, haben die Schufte fich boch gewöhnen midfen, fie haben lernen muffen die Taften zu treffen und auf ben Saiten herumzuspringen. Aber jett geht's auch, jett geht's.

Sogleich nimmt er die Stellung einest Biolinfpielers an. Er fummt mit der Stimme ein Allegro von Locatelli; fein rechter Arm ahmt bie Bewegung des Bogens

nach, die Finger feiner linken Sand icheinen fich auf bem Sals ber Bioline bin und ber ju bewegen. Bei einem falfchen Ton balt er inne, ftimmt bie Gaite und fneipt fie mit bem Ragel, um gewiß gu fenn, bag ber Ton rein ift. Dann nimmt er bas Stud wieber auf, wo er es gelaffen hat. Er tritt ben Tact, ger= arbeitet fich mit bem Ropfe, ben gugen, ben Banben, ben Urmen, bem Rorper, wie ihr manchmal im Concert spirituel Ferrari, ober Chiabran, ober einen ans bern Birtuofen in folchen Budungen gefeben habt, bas Bilb einer abnlichen Marter vorftellend und und ungefahr benfelben Schmerg mittheilend. Denn ift es nicht eine ichmergliche Cache an bemjenigen nur bie Marter gu fchauen, ber bemuht ift uns bas Bergnugen auszubruden? Bieht einen Borhang gwifchen mich und biefen Menfchen, bamit ich ihn wenigstens nicht febe, wenn er fich nun einmal wie ein Berbrecher auf ber Folterbant gebarben muß.

Aber in der Mitte solcher heftigen Bewegungen und folches Geschrei's veränderte mein Mann sein ganzes Wesen bei einer harmonischen Stelle, wo der Bogen sauft auf mehreren Saiten stirbt. Anf seine Gesicht verbreitete sich ein Jug von Entzalden. Seine Stimme ward sanfter, er behorchte sich mit Wollust. Ich glaubte so gut die Accorde zu hören als er. Dann schien er sein Instrument mit der hand, in der er's gehalten hatte, unter den linken Aym zu nehmen, die Rechte mit bem

Bogen ließ er finken und fagte:) Nun was benkt Ihr bavon?

3 c).

Bortrefflich!

Er.

Das geht fo, duntt mich. Das klingt ungefahr wie bei den andern.

(Alebald tauerte er, wie ein Tontunftler, der fich vor's Clavier fest. Ich bitte um Gnade fur Euch und fur mich, fagte ich.)

€r.

Nein, nein! weil ich Guch einmal festhalte, sollt Ihr mich auch horen. Ich verlange keinen Beifall, ben man gibt, ohne zu wiffen, warum. Ihr werbet mich mit mehr Sicherheit loben, und bas verschafft mir einen Schller mehr.

3ch.

Ich habe fo wenig Betanntschaft und Ihr ermidet , Euch gang umsonft.

Er.

3ch ermude niemale.

(Da ich fah, daß mich der Mann vergebens dauerte: dem die Sonate auf der Bioline hatte ihn gang in Maffer gefetzt, so ließ ich ihn eben gewähren. Da fitzt er nun vor dem Claviere mit gebogenen Knien, das Gesicht gegen die Deite gewendet, man hatte geglaubt, da oben fabe er eine Partitur. Dun fang er, pralubirte, execus tirte ein Stud von Alberti ober Galuppi, ich weiß nicht von welchem. Geine Stimme ging wie ber Wind, und feine Finger flatterten über ben Taften. Bald verließ er bie Sobe, um fich im Bag aufguhalten, bald ging er bon ber Begleitung wieder gur Sobe gurud. Die Leis benichaften folgten einander auf feinem Befichte, man unterschied ben Born, bie Bartlichkeit, bas Bergungen, ben Schmerg, man fublte bas Diano und Forte, und gewiß murbe ein geschickterer als ich bas Stud an ber Bewegung, bem Charafter, an feinen Dienen, aus eis nigen Bugen bes Gefangs erkannt haben, bie ihm bon Beit ju Beit entfuhren. Aber bochft feltfam mar es, bag er manchmal taftete, fich fchalt, als wenn er gefehlt batte, fich argerte bas Stud nicht gelaufig in ben Ringern gu haben. Endlich, fagte er:) Run feht 3hr (und manbte fich um, und trodnete ben Schweiß, ber ihm bie Mangen binunterlief:) Ihr febt, baff mir auch mit Diffonangen umgufpringen wiffen, mit überfluffigen Quinten, bag bie Berfettung ber Dominanten und ges laufig ift. Diefe enbarmonifchen Daffagen, von benen ber liebe Ontel fo viel garm macht, find eben feine Bererey. Wir miffen uns auch berauszugiehn.

## So.

Ihr habt Euch viel Milhe gegeben mir ju zeigen, baß Ihr fehr geschickt send. Ich war ber Mann Cuch aufe Wort ju glauben. Er.

Sehr geschickt! Das nicht. Was mein hanwert betrifft, bas verstehe ich ungefahr, und bas ift mehr als nothig; benn ift man benn in biesem Lande verbunden bas ju miffen, was man lebrt?

Id).

Richt mehr, als das zu wiffen, mas man lernt.

Et.

Richtig getroffen, vollkommen richtig! Run, herr Philosoph, die Sand auf's Gewiffen, redlich gesprochen, es war eine Zeit, wo Ihr nicht so gefuttert wart, wie jest.

3 d).

Roch bin ich's nicht fonberlich.

Er.

Aber doch wurdet Ihr im Sommer nicht mehr in's Luxemburg gehn — Erinnert Ihr Cuch? im —

Fd).

Laft bas gut fenn. Ja! ich erinnere mich.

Im Ueberrod von grauem Plufch.

Зф.

Ja doch!

Œr,

Berichabt an ber einen Geite, mit gerriffenen Manichetten und ichwarz wollenen Strumpfen, hinten mit weißen Faben geflidt. Зđ.

Ja boch, ja! Alles wie's Euch gefallt.

Сr.

Bas machtet Ihr damals in ber Allee ber Seufger?

3d).

Gine fehr traurige Geftalt.

Œτ.

Und von ba ging's über's Pflafter.

St.

Gang recht.

Œr.

Ihr gabt Stunden in ber Mathematif.

3 d).

Dhne ein Bort bavon ju verfteben. Richt mahr, babin wolltet Ihr?

Er.

Getroffen!

°cd.

Ich lernte, indem ich andre unterrichtete, und ich habe einige gute Schiller gezogen.

Er.

Das ift mbglich. Aber es geht nicht mit ber Musit, wie mit ber Algebra ober Geometrie. Jest, ba Ihr ein ftattlicher herr feyb -

Sch.

Richt fo gar ftattlich.

Er.

Da Ihr Sen in den Stiefeln habt -

Sch.

Gehr menig.

Er.

Nun haltet Ihr Gurer Tochter Lehrmeifter.

3¢.

Noch nicht: benn ihre Mutter besorgt die Erziehung. Man mag gern Frieden im Sause haben.

€r.

Frieden im Jause, bei'm henter! ben hat man nur, wenn man Anecht ober herr ift, und herr muß man sehn. Ich hatte eine Frau, Gott sey ihrer Seele gnabig! aber wenn sie manchmal stbdisch wurde, sehte ich mich auf meine Alauen, eintfaltete meinen Donner und sagte wie Gott: es werbe Licht, und es ward Licht. Auch haben wir in vier Jahren nicht zehnmal im Gifer gegen einander unsere Stimmen erhoben. Wie alt ift Euer Kind?

Sch.

Das thut nichts jur Gache.

€r.

Wie alt ift Euer Rind?

Зф.

In's Teufels Namen, lagt mein Rind und fein 21ter! Reden wir von den Lehrmeistern, die fie haben wird. Er.

Bei Gott! fo ift boch nichts fibrriger, als ein Philofoph. Wenn man Guch nun gang gehorfamst bate, tonnte man von bem herrn Philosophen nicht erfahren, wie alt ungefahr Mademoiselle feine Tochter ift?

Sto.

Ucht Jahre tonnt Ihr annehmen.

Gr.

Acht Sahre! Schon vier Jahre follte fie bie Finger auf ben Taften haben.

3 d).

Aber vielleicht ift mir nicht viel baran gelegen, in ben Plan ihrer Erziehung ein foldes Studium einzusiech= ten, bas fo lange beschäftigt und fo wenig nutgt.

€r.

Und mas foll fie benn lernen, weun's beliebt?

Id).

Bernunftig benten, wenn's mbglich ift, eine feltne Sache bei Mannern und noch feltner bei Beibern.

Er.

Mit Eurer Vernunft! Lagt fie hubich, unterhaltend, coquett fenn.

Зф.

Reineswegs! Die Natur war fliefmutterlich genug gegen fie und gab ihr einen garten Rorperbau mit einer fuhlenben Geele, und ich follte fie ben Mabfeligkeiten bes Lebens aussetzen, eben ale wenn fie berb gebilbet und mit einem ehernen Bergen geboren mare? Rein, wenn es moglich ift, fo lebre ich fie bas Leben mit Muth ertragen.

€r.

Laft fie boch weinen, leiden, fich zieren und gereizte Nerven haben, wie die andern, wenn fie nur habich, unterhaltend und coquett ift. Wie, feinen Tang?

3¢.

Nicht mehr als nothig ift, um fich ichiedlich zu neigen, fich anftandig zu betragen, fich vortheilhaft darzustellen und ungezwungen zu geben. Er.

Reinen Gefang?

Zd.

Richt mehr als nothig ift, um gut auszusprechen.

Reine Mufit?

Зф.

Gabe es einen guten Meister ber harmonie, gern wurde ich fie ihm zwen Stunden taglich anvertrauen, auf ein ober zwen Jahre, aber nicht langer.

€r.

Und nun an die Stelle so wesentlicher Dinge, die Ihr ablehnt -

34.

Setze ich Grammatif, Fabel, Gefchichte, Geographie, ein wenig Zeichnen und viel Moral. σr.

. Wie leicht mare es mir Euch ju zeigen, wie unnig alle diese Kenntnisse in einer Welt, wie die unfrige, sind. Was sage ich unung, vielleicht gefährlich. — Aber daß ich bei einer einzigen Frage bleibe, muß sie nicht wenigftens ein oder zwey Lehrer haben?

Зф.

Gang gwiß.

Er.

Ah, da find wir wieder. Und diese Lehrer, glaubt Ihr benn, daß sie die Grammarit, die Rabel, die Geschichte, die Geographie, die Moral verstehen werden, worin sie Unterricht geben? Poffen, lieber herr, Poffen. Beschen sie die Kenntniffe hinlanglich um sie zu lehren, so lehrten sie sie nicht.

Зф.

Und warum?

€r.

Sie hatten ihr Leben verwendet fie zu studiren. Man muß tief in eine Kunft ober eine Wissenschaft gebrungen seyn, um die Anfangsgrande wohl zu besigen. Elassis iche Berte tonnen nur durch Manner bervorgebracht werden, die unter dem Jarnisch grau geworden sind. Erst Mittel und Ende klaren die Kinsternisse des Anfangs auf. Fragt Guern Freund herrn bullembert, den Chorschlerer mathematischer Wissenschaften, od er zu gut sey, die Elemente zu lehren. Nach dreußig oder vierzig Jahren Uebung ist mein Onkel die erste Dammerung musikas lischer Theorie gewahr worden.

Sd.

D Narr! Erznarr! rief ich gus, wie ist es mbglich, bag in beinem garstigen Ropf so richtige Gedanken vermischt mit so viel Tollheit sich finden?

Gr.

Ber Teufel fann bas wiffen? Birft fie ein Bufall binein, fo bleiben fie brinnen. Go viel ift gewiff, wenn man nicht alles weiß, fo weiß man nichts recht. Dan verfteht nicht, wo eine Sache hinwill, wo eine andre herkommt, wohin biefe ober jene geordnet fenn will, welche vorausgehn ober folgen foll. Unterrichtet man gut ohne Methode? und die Methode? woher tommt fie? Geht. lieber Philosoph, mir ift, ale wenn bie Dhofif immer eine arme Biffenichaft fenn murbe, ein Tropfen Baffer mit einer Stednabelfpige aus bem unenblichen Drean geschopft , ein Sanbfornchen von ber Mipentette losgelbit. Und nun gar bie Urfachen ber Ericheinungen! Dahrhaftig es mare beffer gar nichts gu miffen, als fo wenig fo fcblecht zu wiffen. Und ba war ich gerade, als ich mich jum gebrer ber mufifalischen Begleitung auf= marf. Worauf benft Ihr?

°c.

Ich bente, daß alles, was Ihr da fagt, auffallenber als gründlich ift. Es mag gut fepn. Ihr unterwiest, fagtet Ihr, in der Begleitung und Zonsetzung? Fr.

Ja.

ord.

Und mußtet gar nichts bavon?

Dein, bei Gott! und befimegen waren jene viel ichlimmer als ich, die fich einbilbeten, fie verftinden was. Benigftens verdarb ich weder bas Urtfeil, noch die Sande ber Rinder. Ramen fie nachfer von mir zu einzuten Meister, so hatten fie nichts zu verlernen, ba fie nichts gefernt batten, und bas war immer so viel Geld und Zeit gewonnen.

Ich. Wie machtet Ihr das aber? Er.

Wie sie's alle machen. Ich kam, ich warf mich in einen Stuhl. Was das Wetter schlecht ist! wie das Pstar sier ermidet! Dann kam es an einige Neugleiten. Was emoiselle le Mierre sollte eine Bestalin in der neuen Oper machen, sie ist ader zum zweytenmal guter Hosfinung; man weiß nicht, wer sie dupliren wird. Mades moiselle Arnaud hat ihren kleinen Grasen fahren lassen. Man sagt, sie unterhaubelt mit Bertin. Unterbessen hat sich der kleine Gras mit dem Porcellan bes Herrn von Montami entschädbigt. Im letzen Liebhaber-Concert war eine Ftalidnerin, die wie ein Engel gesungen hat. Das ist ein seiner Kalidnerin, die wie ein Engel gesungen hat. Das ist ein seiner Kalidnerin, der wer ein Engel gesungen hat.

bem galanten Mercur feben. Die Stelle bes Rathfels ift unbezahlbar. Die arme Dumenil weiß nicht mehr was fie fagt, noch was fie thut .... Frifch, Mademoifelle, Ihr Notenbuch! Und indem Mademoifelle fich gar nicht übereilt, bas Buch fucht, bas fie verlegt bat, man bas Rammermabden ruft, fahre ich fort: Die Clairon ift wirklich unbegreiflich. Man fpricht von einer febr abgeschmadten Beirath ber Mabemoifelle . . . . wie heißt fie boch? einer fleinen Creatur, Die er unterhielt, ber er zwen, bren Rinber gemacht hat, bie fcon fo mancher unterhalten hatte - Geht, Rameau, bas ift nicht moglich - Geung, man fagt, bie Cache ift gemacht. Es geht bas Gerucht, bag Boltaire tobt ift. Defto beffer - Barum befto beffer? - Da gibt er uns gewiß wieber mas Redifches jum Beften. Das ift fo feine Mrt, vierzehn Tage ebe er ffirbt . . . . Bas foll ich wei= ter fagen? Da fagte ich nun einiges Unanftanbige aus ben Saufern, wo ich gewefen war: benn wir find alle große Rlaticher. Ich fpielte ben Narren, man borte mich an, man lachte, man rief: Er ift boch immer allerliebft. Unterbeffen hatte man bas Rotenbuch unter einem Ceffel gefunden, wo es ein fleiner Sund, eine fleine Rate herumgefchleppt, gerfaut, gerriffen hatte. Run fette fich bas icone Rind an's Clavier, nun machte fie erft allein gewaltigen Larm barauf. 3ch nabte mich bann und machte ber Mntter beimlich ein Beichen bes Beifalle. Dun, bas geht fo übel nicht (fagt bie Mutter), man brauchte nur zu wollen; aber man will nicht, man verdirbt lieber feine Zeit mit Schwagen, Zandeln, Muslaufen und mit Gott weiß mas. Ihr wendet faum ben Ruden, fo ift auch ichon bas Buch gu, und nur, wenn Ihr wieder ba fend, wird es aufgeschlagen. Much bor' ich niemals, bag Ihr einen Bermeis gebt. Unterbeffen, ba bod mas geschehen mußte, fo nahm ich ihr bie Bande und fette fie andere. 3ch that bofe, ich fcbrie: Sol, sol, sol, Mademoifelle, es ift ein sol. Die Mutter: Mademoifelle, habt Ihr benn gar feine Dhren. 3d fteh' nicht am Clavier, ich febe nicht in Guer Buch und fuble felbft, ein sol muß es fenn. Ihr macht bem herrn eine uneudliche Dube, behaltet nichts mas er Euch fagt, fommt nicht vorwarts. Dun fing ich biefe Streiche ein wenig auf, gudte mit bem Ropfe und fagte: Bergeiht, Madame, verzeiht! Es fonnte beffer geben, wenn Mademoifelle wollte, wenn fie ein wenig ftubirte : aber fo gang übel geht es boch nicht. - Un Gurer Stelle bielt ich fie ein ganges Jahr an einem Stude feft -Bas bas betrifft, foll fie mir nicht los, bis fie uber alle Schwierigkeiten binaus ift, und bas bauert nicht fo lange, als Mademoifelle vielleicht glaubt. - Berr Ra= meau, 3hr fchmeichelt ihr; 3hr fend gu gut. Das ift von ber Lection bas Gingige, mas fie behalten und mir gelegentlich wiederholen wird. - Go ging die Stunde vorbei. Meine Schulerin reichte mir bie Marte mit anmuthiger Armbewegung, mit einem Revereng, wie fie

ber Tanzmeister, gelehrt hatte. Ich stedte es in meine Tasche, und die Mutter sagte: Recht schon, Mademoissell! Benn Favillier da ware, warbe er applaudiren. Ich chwagte noch einen Augenblick der Schicklicheit wegen, dann verschwand ich, und das hieß man damals eine Lection in der Begleitung.

3 ch.

Und heut gu Tage ift es benn andere?

Er.

Bei Gott! das sollt' ich denken. Ich somme, bin ernsthaft, werse meinen Muff weg, bifne das Clavier, versuche bie Tasten, bin immer eilig, und wenn man mich einen Augenblick warten läßt, so schreit ich als wenn man mir einen Thaler stähle. In einer Stude muß ich da und dort sen, in zwei Stunden bei der Herzogin so und so, Mittags bei einer schoben Marquise, und von da gibt's ein Concert bei herrn Baron von Bagge, rue neuve des petits champs.

3 d).

Und indeffen erwartet man Guch nirgende.

€r.

Das ift mahr!

3 d).

Und wogn alle diese kleinen niedertrachtigen Runfte?
Er.

Riederträchtig? und warum, wenn's beliebt? In meinem Stand find fie gewöhnlich, und ich erniedrige Genbe's Werte. XXXVI. Bb. 4 mich nicht, wenn ich handle wie jederman. Ich habe sie nicht ersunden, und ich ware sehr wunderlich und ungeschieft mich nicht zu bequemen. Wohl weiß ich, daß Ihr mir da gewisse allgemeine Grundläge ansihren werdet von einer gewissen Woral, die sie alle im Mundh den ein nich niemand ausübt. Da mag sich denn sinden, daß schwarz weiß, und weiß schwarz ist. Aber, herr Philosoph, wenn es ein allgemeines Gewissen gibt, wie eine allgemeine Grammatik, so gibt es auch Ausnahmen in jeder Sprache. Ihr mennt sie, dent ich, Ihr Gelehtten — und nun, so helft mir doch!

co do.

Idiotismen.

Er.

Gang recht! Und jeder Stand hat Ausnahmen von bem allgemeinen Gewiffen, die ich gar gu gern Dandwerte-Joiotismen nennen mochte.

Fd).

Richtig! Foutenelle fpricht gut, fcreibt gut, und fein Styl wimmelt von Frangofifchen Ibiotismen.

Er.

Und der Farft, der Minister, der Financier, die Magistratöpersonen, der Solbat, der Gelebre, der Abdocat, der Procurator, der Kausmann, der Banquier, der Ananwerker, der Cingmeister, der Tanzmeister sind febr rechtschaffene Leute, wenn sich gleich ihr Betragen auf mehreren Puncten von dem allgemeinen Gewissen ente

fernt und voll moralifcher Schiotismen befunden wirb. Je alter bie Ginrichtungen ber Dinge, je mehr gibt's Ibiotismen. Je ungludlicher bie Zeiten find, um fo viel vermehren fich bie Idiotismen. Bas ber Denich werth ift, ift fein Sandwert werth, und wechfelfeitig am Ende mas bas Sandwert taugt, taugt ber Menich. Und fo fucht man benn bas Sandwert fo viel ale mbglich geltend ju machen.

## 3d.

Go viel ich merten fann, foll alle bas Rebegeflechte nur fagen, felten wird ein Sandwert rechtlich betrieben. ober menig rechtliche Leute find bei ihrem Sandwert. Œτ.

But! bie gibt's nicht. Aber bagegen gibt's auch wenig Schelme außer ihrer Berfftatt. Und alles murbe gut geben, wenn es nicht eine Ungahl Leute gabe, bie man fleißig nennt, genan, ftreng ibre Bflichten erfullenb. ernft, oder mas auf Gins binauefommt, immer in ihren Bertftatten, ihre Sandwerte treibend von Morgen bis auf ben Abend, und nichte ale bas. Much find fie bie einzigen, die reich werden und die man ichatt.

Sd.

Der Poiotismen willen.

Er.

Gang recht! Ihr habt mich verftanden. Alfo ber Ihiotiem faft aller Stande: benn es gibt ihrer, bie allen Lanbern gemein find, allen Beiten, wie es allgemeine

Thorheiten gibt; genug ein allgemeiner Ibiotism ift, fich fo viel Runden zu verschaffen ale moglich ; eine gemeinsame Albernheit ift's ju glauben, bag ber Gefchidteffe bie meiften habe. Das find zwen Ausnahmen vom allgemeinen Gemiffen, benen man eben nachgeben muß, eine Urt Crebit, nichts an fich, aber bie Meinung macht es zu mas. Sonft fagte man: guter Ruf ift golbnen Gurtel werth. Indeffen nicht immer bat ber einen golbnen Gartel, ber guten Ruf bat. Aber bas ift beut gu Tage gewiß, wer ben goldnen Gurtel hat, bem fehlt ber gute Ruf nicht. Man muß, wenn's moglich ift, ben Ruf und ben Gurtel haben. Das ift mein 3med, wenn ich mid gelten madje und gwar burch bas, mas ihr unmurbige, niebertrachtige, fleine Runftgriffe icheltet. 3ch gebe meine Stunde, gebe fie gut, bas ift bie allgemeine Regel. Ich mache bie Leute glauben, bag ich beren mehr ju geben habe, ale ber Zag Stunden bat; bas gehort ju ben Idiotismen.

Id.

Und Guren Unterricht gebt 3hr gut?

Er.

Ja! nicht übel, gang leiblich. Der Grundbag meines Ontels hat das alles fehr vereinfacht. Sonft stabl ich meinem Lehrling bas Geld. Ja ich stabl's, das ift ausgemacht. Jegt verdien' ich's wenigstens so gut als ein andrer.

## 3 d).

Und ihr ftahlt es ohne Gewiffensbiffe?

Gr.

Bas bas betrifft, man fagt, wenn ein Ranber ben andern beraubt, fo lacht ber Teufel bagu. Die Eltern ftrogten von ungeheurem, Gott weiß wie erworbenem Gute. Es maren Soflente, Rinangleute, große Rauf= leute, Banquiers, Madtler. 3ch und viele andre, Die fie brauchten wie mich, wir erleichterten ihnen bie gute Sandlung bes Biebererftattens. In ber Ratur freffen fic alle Gattungen, alle Stande freffen fich in ber Be= fellichaft, wir ftrafen einer ben anbern, ohne bag bas Befet fich brein mifche. Die Deschamps fonft, wie jest die Guimard, racht ben Pringen am Finangmann; bie Modehandlerinnen, ber Juwelenhandler, ber Tape= gierer, Die Bafcherin, ber Gauner, bas Rammermad= den, ber Roch , ber Sattler rachen ben Rinanamann an ber Deschamps, und indeffen ift's nur ber Unfabige, ber Faule, ber ju furg fommt, ohne jemand verfurgt gu ba= ben, und bas gefchieht ihm Recht, und baran feht Ihr, daß alle bie Ausnahmen vom allgemeinen Gemiffen, alle biefe morglischen Idiotismen, über bie man fo viel garm macht, und fie Schelmftreiche nennt, gar nichts beißen wollen, und bag es überhaupt nur barauf antommt, mer ben rechten Blick hat.

I d).

Den Guern bewundre ich.

Er.

Und benn bas Clend! Die Stimme bes Geröffens und ber Ehre ift fehr foward, wenn bie Eingeweibe schreien. Genug, wenn ich einnal reich werbe, muß ich eben auch wieder erstatten, und ich bin fest entschloffen wieder zu erstatten, auf alle mögliche Weise, burch bie Tassel, burch's Spiel, ben Wein und bie Meiber.

3 ch.

Aber ich fürchte 3hr tommt niemale bagu.

Er.

Mir ahnet auch fo mas.

3ch.

Benn's Euch aber boch gelange, mas murbet Ihr thun? Er.

Machen wollt ich's, wie alle gildlichen Bettler, ber insolenteste Schuft wollt ich seyn, ben man jemals geschn hatte. Erinnern wirde ich mich an alles, wak Behandlung redlich wieder erstatten. Ich mag gern beschandlung redlich wieder erstatten. Ich mag gern beschandlung redlich wieder erstatten. Ich mag gern beschandlung redlich werd ich. Ich will gesche seyn und man wird mich loben. Das sammtliche Klatschpack will ich im Sold haben, und wie man mit mit gesprechen hat, will ich mit ihnen sprechen. Frisch, ihr Schurken, man unterhalten mich, und man wird mich unterhalten. Man zerreiße die rechtlichen Leute, und man wird sie grreiße, wenn's ihrer noch gibt. Dann wollen wir Madchen haben, wir wollen und butzen, wenn wir be-

trunten sind, wie wollen und berrinten und Mahrchen erfinden, an allerlei Schiefheiten und Lastern soll es nicht fehlen. Das wird khillich seyn. Dann beweisen wir, daß Boltaire ohne Genie sey; daß Buffon, immer hech auf Stelzen berschreitend, aufgeblasen declamire, daß Montesquien nur ein schwer Geist sey; dellembert verweisen wir in seine Mathematif, und gehen solchen steinen Satonen, wie Ihr, über Banch und Kusen weg, Such, die Ihr und ans Neid verachtet, deren Bescheidendeht um Stolz and Neid verachtet, deren Bescheidendeht um Stolz andeutet, und deren Enthaltsamkeit durch die Noth gedoten wird. Und was die Musik betrifft — hernach wollen wir erst Musik machen!

3 d).

An dem murdigen Gebrauch, den Ihr von Enren Reichthum zu machen gebenkt, sehe ich, wie sehr es Schabe ist, daß Ihr ein Bettler send. Ihr wurdet, mert ich, auf eine fur das Menschengeschsecht sehr etwolke Weise leben, auf eine Euern Mitburgern, Euch sehhft ruhmliche Weise.

Er.

Ihr spottet wohl gar, herr Philosoph, und wist nicht, mit wem Ihr's vorhabt. Ihr mert nicht, daß ich in diesem Augenblick den beträchtlichsten Theil der Stadt und des hofes vorstelle. Unfer Reichen aller Stadte haben sich dasselbe gesagt oder haben sich sicht gesagt, dasselbe was ich Euch fo eben vertraute. So viel ist aber gewish das Leben, das ich an ihrer Stelle

fahren wurde, ist ganz genau ihr Leben. So seyd ihr nun, ihr andern! Ihr glaubt, dieselbige Shre sey für alle gemacht. Welch wunderliche Grille! Eure Artvon Ehre verlangt eine gewisse romaenhafte Wendung des Geistes, die wir nicht haben, eine sonderbare Seele, einen eigenen Geschmack. Diese Grillen verziert ihr mit dem Namen der Augend, ihr nennt es Philosophie; aber die Augend, die Philosophie, sind sie denn für alle Welt? Wer's vermag, halte es, wie er will; aber benkt Euch, die Welt ware weise und philosophisch geseinnt, gesteht nur, verteufelt tranzig wurde sie seyn, geben soll mir dagegen Salomons Philosophie und Weisheit, gute Weine zu trinken, kolltiche Speisen zu schlauchen, hubsiche Weiter zu besitzen, auf weichen Betten zu ruben; übrigens ist alles eitel.

Sd.

Bie? fein Baterland vertheibigen?

Er.

Eitelfeit! Es gibt fein Baterland mehr. Bon eis nem Pol gum anbern fehe ich nur Tyrannen und Sclaven.

I d).

Seinen Freunden zu bienen?

er.

Eitelfeit! Sat man benn Freunde? Und wenn man ihrer hatte, follte man fie in undankbare verwanbeln? Befeht's genau, und Ihr werdet finden, fast immer ift's Undank, was man fur geleistete Dienste gewinnt. Die Dankbarkeit ift eine Laft, und jede Laft mag man gern abwerfen.

Sd).

Ein Umt haben und beffen Pflichten erfullen?

Er.

Eitelkeit! habe man eine Bestimmung ober nicht, wenn man nur reich ist; benn man übernimmt boch nur ein Geschäft, nm reich zu werben. Seine Pstichten erfüllen, wohin kann bas führen? Jur Eifersucht, zur Unrube, zur Werfolgung. Kommt man auf solche Brise vorwarte? Seine Aufwartung machen, bie Großen sehen, ihren Geschmack ausforschen, ihren Phantasien nachhelsen, ihren Rastern bienen, ihre Ungerechtigkeiten billigen, bas ist bas Geheimnis.

Зф.

Um die Erziehung feiner Rinder beforgt fenn?

Er.

Citelfeit! bas ift bie Sache bee Lehrere.

3 d.

Aber wenn ber Lehrer nach Guern eigenen Grundfagen feine Pflichten verfaumt, wer wird alebann geftraft?

€r.

Ich doch wohl nicht? Aber vielleicht einmal der Mann meiner Tochter ober die Frau meines Sohns.

P.A.

Aber wenn fie fich in's liederliche Leben, in's Lafter fturgen?

Gr.

Das ift ftandemaßig.

co.

Benn fie fich entehren?

Œr.

Man mag fich stellen wie man will, man entehrt fich nicht, wenn man reich ift.

Sch.

Menn fie fich ju Grunde richten? Er.

Defto fchlimmer fur fie.

Ich.

Und wenn Ihr Euch nicht nach bem Betragen Eurer Frau, Gurer Rinder erkundigt, fo nichtet Ihr auch wohl Eure Saushaltung vernachlaffigen.

Er.

Bergeiht, es ift manchmal schwer Gelb zu finden, und brum ist es klug sich von weitem vorzusehn.

Ind um Eure Frau werdet Ihr Euch wenig betummern?

Er.

Bar nicht, wenn's beliebt. Das beffe Betragen gegen feine liebe Salfte bleibt immer bas ju thun, mas ihr anfteht. Doch geschahe im Gangen was Ihr wulnscht; fo murbe die Gesellschaft fehr langweilig fenn, wenn jeder nur barin an fich und fein Gewerb bachte.

3 d).

Warum nicht? Der Abend ift niemals schoner für mich, als wenn ich mit meinem Morgen zufrieden bin. Er.

Für mich gleichfalls.

Зф.

Bas bie Beltleute fo belicat in ihrem Zeitvertreib macht, bas ift ihr tiefer Mußiggang.

Er.

Glaubt's nicht. Gie machen fich viel zu schaffen.

Da fie niemals mibe werben, fo erholen fie fich niemals.

Er.

Glaubt's nicht. Sie find immer außer Athem.

Pd.

Das Bergnugen ift immer ein Gefchaft fur fie, nies mals ein Bedurfnig.

Gr.

Defto beffer. Das Beburfnif ift immer beschwerlich.

Alles nigen fie ab. Thre Geele ftumpft fich, und bie Langweile wird herr. Wer ihnen mitten in bem erbriddenben Ueberfluß bas Leben nahme, wurde ihnen

einen Dienft leiften, eben weil fie vom Glud nur ben Theil tennen, ber fich am fcnellften abstumpft. 3ch verachte nicht die Freuden der Ginne, ich habe auch einen Gaumen, ber burch eine feine Speife, burch einen foftlichen Wein geschmeichelt wird; ich habe ein Berg und Muge, ich mag auch ein zierliches Weib befiben, fie umfaffen, meine Lippen auf Die ihrigen bruden, Bolluft aus ihren Bliden faugen und an ihrem Bufen por Frende vergebn. Manchmal mißfallt mir nicht ein luftiger Albend mit Freunden, felbft ein ausgelaffener; aber ich fann Euch nicht verhalten, mir ift's unendlich fuger, bem Ungludlichen geholfen, eine figliche Cache geenbigt, einen weisen Rath gegeben, ein angenehmes Buch gelefen, einen Spagiergang mit einem werthen Freunde, eis ner werthen Freundin gemacht, lehrreiche Stunden mit meinen Rinbern zugebracht, eine gute Geite gefchrieben und ber Geliebten gartliche, fanfte Dinge gefagt gu ba= ben . burch die ich mir eine Umarmung verbiene. 3ch fenne wohl handlungen, welche gethan zu haben ich als les bingabe was ich befige. Mabomed ift ein vortreffli= ches Bert; aber ich mochte lieber bas Unbenten bes Calas wiederhergeftellt haben. Giner meiner Befannten hatte fich nach Carthagena gefluchtet. Es war ein nach= geborner Gobn aus einem Laube mo das Berfommen als les Bermogen bem alteften gufpricht. Dort vernimmt er, baß fein Erftgeborner, ein verzogner Cobn, feinen ju nachgiebigen Eltern alle Besigungen entzogen, fie aus

ihrem Schlosse verjagt habe, daß die guten Alten in einer kleinen Provingstadt ein kummerliches Leben führen. Was thut nun dieser Nachgeborne, der in seiner Jugend hart von den Eltern gehalten, sein Glack in der Ferne gesucht hatte? Er schickt ihnen Hulfe, er ellt seine Geschäfte zu ordnen, er kommt reich zurulck, er führt Water und Mutter in ihre Wohnung, er verheirathet seine Schwestern. Uch mein lieber Rameau, diesen Theil seines Lebens betrachtete der Mann als den gludischen. Mit Thranen im Auge sprach er mir davon, nich mir, indem ich es Euch erzähle, bewegt sich das Herz vor Freude und das Vergnügen versetzt nir die Stimme.

Er.

Ihr fend munderliche Wefen!

I d).

Ihr fend bedauernswerthe Wefen, wenn Ihr nicht begreift, daß man fich über das Schickfal erheben tann, und daß es unmbglich ift ungludlich zu fenn unter dem Schuge zwen fo schoner Handlungen.

Er.

Das ift eine Art Gladfeligkeit, unit ber ich mich schwerlich befreunden tonnte: benn man findet fie felten. So meint Ihr benn also wirklich, man mußte rechtschafen fent!

3 d.

Um glidlich ju fenn, gewiß!

Er.

Indeffen febe ich unendlich viel rechtschaffene Leute, bie nicht gludflich find, und unendlich viel Leute, bie gludflich find, obne rechtschaffen au fenn.

3 d).

Das fcheint Guch nur fo. -

G r

Und warum fehle's mir heute Abend an Rachteffen, als weil ich einen Augenblick Menschenverstand und Offenheit zeigte.

3 d.

Reinesweges, sonbern weil Ihr fie nicht immer hattet; weil Ihr nicht bei Zeiten fuhltet, bag man fich vor allen Dingen einrichten sollte, unabhangig von Anechtschaft zu fenn.

Er.

Unabhangig ober nicht. Meine Ginrichtung ift menigftene Die bequemfte.

Id).

Uber nicht die ficherfte, die ehrenvollfte.

Er.

Aber die paffendste für meinen Charakter eines Tages diebs, eines Thoren, eines Taugenichts.

Зф.

Bollfommen.

Er.

Und eben weil ich mein Glud machen tann burch La-

fter, die mir naturlich find, die ich ohne Arbeit erwarb, bie ich ohne Unftrengung erhalte, bie mit ben Gitten meiner Ration gusammentreffen, Die nach bem Geschmad meiner Beschuger find, übereinstimmender mit ihren fleinen besondern Bedurfniffen, als unbequeme Tugen= ben, bie fie von Morgen bis Abend antlagen murben. Es ware doch munderlich, wenn ich mich wie eine verbammte Geele qualte, um mich ju verrenten, um mich anders ju machen als ich bin, um mir einen fremben Charafter aufzubinden, Die ichatbarften Gigenichaften, über beren Berth ich nicht ftreiten will, aber bie ich nur mit Anstrengung erwerben und ausuben tonnte, und bie mich boch zu nichts. fuhren, vielleicht jum Schlimmern als nichte: benn barf mohl ein Bettler wie ich, ber fein Reben von reichen Leuten bat, ihnen folch einen Gitten= fpiegel bestäudig vorhalten? Mau lobt die Tugend, aber man haft fie, man flieht fie, man lagt fie frieren, und in biefer Welt muß man die Suge warm balten. Und bann murbe ich gewiß die übelfte Laune haben: benn warum find bie Frommen, die Undachtigen fo bart, fo widerlich, fo ungefellig? Gie haben fich ju leiften auf= erlegt, was ihnen nicht naturlich ift. Gie leiben, und wenn man leibet, macht man andere leiben. Das ift weder meine Sache, noch die Sache meiner Gomer. Munter muß ich fenn, ungezwungen, nedifch, narrifch, brollig. Die Tugend fordert Chrfurcht, und Ehrfurcht ift unbequem; die Tugend forbert Bewunderung, und

Bewunderung ift nicht unterhaltend. Ich habe mit Leuten zu thun, benen die Zeit lang wird, und sie wollen lachen. Run seht die Thorheit, das Lächerliche macht lachen, und also muß ich ein Thor, ich muß lächerlich sent. Und hatte mich die Natur nicht so geschaffen, so mußte ich kurz und gut so scheinen. Gläcklicherweise brauche ich kein heuchler zu seyn. Es gibr ihrer ohnehin von allen Farben, ohne die zu rechnen, die sich selbst belügen.

Gebt boch einmal ben Ritter be la Morlière, ber feis nen But auf's Dhr brudt, die Rafe in die Sohe tragt, ber ben Borbeigebenden über die Schulter anfieht, bem ein langer Degen auf Die Schenfel ichlagt, ber fur jeben Unbewaffneten eine Beleidigung bereit bat, ber jeben Begegnenben berauszuforbern Scheint, mas thut er? Alles mas er fann, um fich ju überreben, bag er bergs haft ift; aber feig ift er. Bietet ihm einen Rafenftiber an, er wird ihn fanftmuthig empfangen. Goll er fei: nen Ion herabstimmen, fo erhebt ben Gurigen, zeigt ibm Guren Stodt, ober gebt ihm einen Tritt in 5-n. Bang erftaunt fich fo feig ju finden wird er Euch fragen, wer's Euch geftedt hat, woher Ihr es wiffen tonnt, bag er eine Memme fen: benn im Augenblick vorher mar es ihm felbit noch unbefannt. Durch eine langgewohnte Nachaffung muthvollen Betragens hatte er fich felbit übergengt. Er machte fo lange bie Bebarben, baß er glaubte bie Gache gu haben.

Und jene Frau, die sich kasteit, Gefängniffe besucht, allen wohlthatigen Gesellschaften beiwohnt, mit gesenkten Augen einhergeht, keinen Mann gerade aussehen kann, immer wegen Berschunnig ihrer Sinne beforgt; breunt ihr Derz deshalb weniger? entwischen ihr nicht Seufzer? entzülwet sich nicht ihr Temperament? ift se nicht von Begierden umlagert, und wird nicht ihre Einbildungekraft zu Nacht von gewaltsam versührerischen Bildern ergriffen? Und nun wie ergeht? ihr? Was denkt ihre Kannuerfran, die auß dem Bette springt um einer Gebieterin Sulfe zu leisten, die gefährlich trankschutz. D! gute Justine, lege dich wieder zu Bette, dich rief sie nicht in ihrem Wahnsun.

Sollte es nun Frennd Ramean jemals einfallen, das Glidt, die Weiber, das gute Leben, den Mißiggang zu verachten, zu catonisiren, was ware er? ein Deuchler. Rameau sey was er ift, ein glidelicher Ranber unter reichen Raubern, nicht aber ein Tugendprahler oder ein Tugendpafter, der sein Krüftchen Brot allein verzehrt oder in Gesellschaft von Bettlern. Rurz und gut, Eure Glideseligkeit; das Glidt einiger Schwätmer wie Ihr, tann mir nicht gefallen.

## Fd).

Ich febe, mein Freund, Ihr wift nicht mas es ift, und fend nicht einmal im Stande es kennen gu lernen.

Goethe's Berte, XXXVI. Bb.

Gr.

Defto beffer fur und, befto beffer! 3ch fturbe vor Sunger, vor Langerweile und vielleicht vor Reue.

St d.

Go rath' ich Guch benn, ein fur allemal, geschwind in bas Saus gurudintehren, woraus 3hr Ench fo ungefcbict babt verjagen laffen.

Um bas ju thun, mas Ihr im eigentlichen Ginne nicht migbilligt und was mir im figarlichen ein wenig gumiber ift?

°ф.

Belche Sonderbarfeit! Er.

3d finde nichts Conberbares baran. 3ch will mich mohl wegwerfen, aber ohne 3mang; ich will bon meiner Burde herunterfteigen . . . . 3hr lacht?

ςф.

Sa! Gure Burbe macht mich lachen.

Jeber hat bie feinige. 3d will die meine vergeffen, aber nach Belieben und nicht auf fremben Befehl. Gollte man mir fagen: frieche, und ich mußte friechen? Der Burm friedt mohl, ich anch, und wir mandern beibe fo fort, wenn man uns gehn laft; aber wir baumen uns, toenn inan uns auf ben Schwant tritt. Man bat mir auf ben Schwang getreten und ich werbe mich baumen.

Und bann habt Ihr feinen Begriff von bem confusen Buftanbe, von bem bie Rebe ift. Deuft Guch eine melancholifche, verdriefliche Figur, von Grillen aufgefreffen, den weiten Schlafrod zwey : ober brenmal umbergefchla: gen, einen Mann, ber fich felbft miffallt, bem alles miffallt, ben man faum gum Lachen brachte, wenn man fich Rorper und Geift auf hundert verschiedene Beifen verrentte, ber mit Ralte bie nedischen Gefichter betrach= tet, bie ich fcneibe, und bie noch nedifdern Gprunge meines Biges. Denn unter und, ber Dere Roel, ber bagliche Benedictiner, fo beruhmt megen feiner Grunaf= fen, ift ungeachtet feines Glud's bei Sofe, obne mich und ibn zu ruhmen, gegen mich nur ein holzerner Pul= cineff. Und bod muß ich mid plagen und qualen, um eine Tollhauserhabenbeit zu erreichen, Die nichts wirkt. Racht er? Lacht er nicht? bas muß ich mich mitten in meinen Berrenkungen fragen, und Ihr begreift was eine folde Ungewißheit bem Talente binberlich ift. Dein Supochonder, ben Ropf in die Nachtmute geftedt, Die ibm bie Mugen überschattet, fieht vollig aus wie eine unbewegliche Pagode mit einem Raben am Rinn, ber bis auf ben Geffel herunterhinge. Man pagt, ber Kaben foll gezogen merben, er mirb nicht gezogen. Dber wenn Die Rinnlade fich bffuet, fo buchftabirt fie ein Bort, bas Gud jur Bergweiflung bringt, ein Bort, bas Guch lehrt, man habe Euch nicht bemerkt und alle Gure Afferepen fen'n verloren. Diefes Bort ift eine Untwort auf eine Frage, die Ihr vor vier Tagen an ihn thatet. Es ift gesprochen, die Muscularfeber spannt sich ab, und die Maschine schließt sich.

(Run machte er seinen Mann nach. Er hatte sich auf einen Stuhl gesetzt, ben Kopf unbeweglich, ben hut bis auf die Augenbrauen, die Augen halb geschloffen, die Arine hängend, die Kinnlade bewegend, wie ein Autonat. Er sagte:)

Ja, Mademoiselle, Sie haben Recht, bas muß mit Feinbeit behandelt werden! Und so entscheidet unser Mann, entscheidet immer in legter Justanz, Morgens und Abends, am Pugtisch, bei Tafel, beim Egste, beim Epiel, im Theater, bei'm Bebebeffen, im Bette und, Gott verzeih mir! ich glaube in den Armen seiner Beliebten. Diese legten Entscheidungen zu vernehmen hatte ich nicht Gelegenheit; aber die übrigen bin ich verteuselt mide. Traurig, dunkel, schneidend wie das Schicksal, so ist unser Patron.

Gegen ihm über ist eine Narrin, bie wichtig thut, ber man wohl sagen mbchte, sie sen habsch, weil sie es nech ist, ob sie gleich im Gesicht bie und da einige Flecken hat und sich dem Umsang der Madame Bouvillon nabert. Ich liebe hibsches Fleisch, aber zu viel ist wiel, und die Bewegung ist der Materie so wesentlich. Item sie ist boshafter, eingebildeter, dummer als eine Gans; item sie will Wish haben; item man muß ihr verssichern, daß man überzeugt ist, sie habe mehr als jestichern, daß man überzeugt ist, sie habe mehr als jes

mand; item bas weiß nichts, und bas entscheibet auch: item man muß diefe Enticheibungen beflatichen . mit Band : und Fugen Beifall geben, vor Behagen auf= fpringen, por Bewunderung fich entguden. Ich mas ift bas ichon, gart, gut gefugt, fein gefeben, vorzuglich empfunden! Bo nehmen bie Beiber bas ber? ohne Studium einzig burch die Gewalt bes Naturtriebs, burch naturliche Gaben. Das grangt an's Bunder, und bann fage man und, Erfahrung, Studium, Nachdenten, Er= giehung thaten mas babei - und mehr folche Albernheis Dann vor Freuden geweint, gehumal bes Tage fich gebudt, ein Rnie niebergebogen, ben andern Ruf nachgeschleift, bie Urme gegen die Gottin ausgestrecht, ihre Buniche in ihren Mugen fuchent, abhangend von ihren Lippen, ihre Befehle erwartend und wie ein Blis gehorchend. Wer mochte fich nun einer folchen Rolle unterwerfen, ale ber Glende, ber amen = ober brenmal Die Boche Die Tribulation feiner Gingemeide an einem folden Orte befanftigen fann. Bas foll man aber von andern benten, von folden wie Paliffot, Freron, Poin: finet, Baculard, die nicht arm find, deren Diedertrach: tigfeiten fich nicht burch die Borborngmen eines leiben= ben Magens eutschuldigen laffen?

St db.

3ch hatte Guch nicht fo fchwierig geglaubt.

Er.

Unch bin ich's nicht. Unfange bemertte ich, wie es

bie andern machten, und ich machte es wie fie, ja ein wenig beffer. Denn ich bin unverschämter, befferer Schauspieler, hungriger und mit beffern Lungen verseben. Wahrscheinlich stamm' ich in gerader Linie vom berühmten Stentor ab.

(Und um mir einen volligen Begriff von der Gewalt biefes Eingeweides ju geben, fing er an so gewaltig ju huften, daß die Glafer des Caffeezimmers zitterten, nud die Schachspieler die Aufmerksamkeit auf ihr Spiel für einen Augenblick unterbrachen.)

3 d).

Aber wogn foll bas Talent?

Rathet Ihr's nicht?

3 d).

Mein! ich bin ein wenig beschräuft.

ein: ich din ein idenig deschraut

Last einmal ben Streit im Gang seyn, ben Sieg ungewiß. Ich stehe auf, entfalte meinen Donner und sage: Die Sache verhalt fich vollig wie Mademoiselle behanptet, das beißt urtheilen! Qundert von unsern ich genilern sollen es besser machen. Der Ausbruch ist genialisch . . . Aber man muß nicht immer auf gleiche Weise Beissa geben, man mubre eintbnig werden, man wurde für einen heuchter gelten, man wurde abgesichmackt. Dieß läßt sich nur durch Urtheilefraft und

Fruchtbarfeit vermeiben. Man muß biefe machtigen und abschließenden Tone vorzubereiten und wohl angubringen wiffen, Gelegenheit und Mugenblick ergreifen. Bem 3. B. bie Meinungen getheilt find, wenn ber Streit fich bis jum bochften Grabe ber Befrigfeit erhoben hat, wenn man fich nicht mehr verfteht, wenn alle gusammen reben: fo muß man fich befonders halten im Winkel bes Bimmers, entfernt von bem Schlachtfelb., Den Unes bruch muß man burch ein langes Stillschweigen borbe= reitet haben, und bann fchnell wie eine Bombe mitten unter bie Streitenben bineinfallen. Diemand verftebt biefe Runft beffer als ich; aber wo ich überrafche, bas ift im Gegentheil. Ich babe fleine Tone, Die ich mit einem Lacheln begleite, eine unendliche Menge Beifalles mienen befite ich. Bald bring' ich bie Dafe, ben Mund, bie Stirne, die Mugen mit in's Spiel. 3ch habe eine Gewandtheit ber Buften, eine Urt ben Rudarat zu breben, die Alchfeln auf und ab ju guden, die Ringer auss gureden, ben Ropf gu biegen, bie Angen gu fchließen, und mich fo vermundert ju zeigen, als hatte ich vom himmel eine englische und gottliche Stimme vernommen. Das ift es, was ichmeidelt. Ich weiß nicht, ob Ihr bie gange Rraft biefer letten Stellung einfeht; aber nies mand hat mid in ber Ausubung übertroffen. Geht nur, feht ber!

3 ch.

Das ift mahr, es ift einzig.

Er.

Glaubt Ihr, daß es ein Beiberhirn gibt mit einiger Eitelfeit, Die das aushalte?

3 d.

Rein! man muß gesteben, Ihr habt bas Talent Narren zu machen nud fich zu erniedrigen so weit als mbglich getrieben.

Er.

Sie mogen fich ftellen, wie fie wollen, alle fo viel ihrer find, babin gelangen fie nicht. Der befte unter ibnen, 3. E. Paliffot, wird bochftene ein guter Schuler bleiben. Aber wenn eine folde Rolle uns anfangs unterhalt, wenn man einiges Bergnugen findet fich über bie Dummheit berer aufzuhalten, die man trunfen macht, am Ende reigt es nicht mehr, und bann nach einer gewiffen Angahl Entbedungen ift man genothigt fich gu wiederholen. Geift und Runft haben ihre Grangen. Rur vor Gott und einigen feltnen Beiftern erweitert fich bie Laufbahn, indem fie vormarte fchreiten. Bouret gehort vielleicht barunter. Manchmal lagt er einen Bug feben, ber mir, ja mir felbit, von ihm ben bochften Begriff gibt. Der fleine Sund, bas Buch von ber Glud: feligfeit, Die Sacfeln auf bem Weg von Berfailles find Dinge, bie mich befturgen, erniebrigen, bas tonnte mir gar bas Sandwerf verleiben.

3 ch.

Bas wollt Ihr mit Gurem fleinen Sund?

#### Gr.

Woher kommt Ihr benn? Wie, im Ernste, Euch ift nicht bekannt, wie es bieser außerordentliche Mann anfing, einen kleinen Hund von sich ab und an den Sies gelbewahrer zu gewöhnen, dem er gefallen hatte?

Ich. Mir ift's nicht bekannt.

Er.

Desto beffer. Das ist ein's der schonften Dinge, die man erdenken kann. Gang Europa war durüber crstaunt und jeder hofmann hat ihn beneidet. Ihr habt doch auch Scharssinn, last sehen, was Ihr an seiner Stelle gethan hattet. Bebenkt, daß Bouret von seinen hunde geliebt war; bedenkt, daß Boa seltsame Kleid des Ministers das kleine Thier erschreckte; bedenkt, er hatte nur acht Tage, um biese Schwierigkeiten zu überwinden. Man muß die Bedingungen der Aufgabe gut kennen, um das Berbienst der Ausstlicung genugsam zu schäben. Run denn?

### 3 ch.

Run denn! Ich befenne gern, daß die leichteften Dinge diefer Art mich in Bermirrung fegen murden. Er.

Sort (fagt er, indem er mir einen fleinen Schlag auf bie Achfel gab, denn er ift judringlich), bort und bewundert. Er läßt fich eine Maste machen, die dem Siegelbewahrer gleicht, er borgt vom Kammerdiener das faltenreiche Gewand, er bebeckt das Gesicht mit ber Maske, er hangt das Kleid um. Nun ruft er seinen Hund, streichelt ihn, gibt ihm Kuchen. Dann auf einmal Beränderung der Decoration. Es ist nicht mehr der Siegelbewahrer, Bourer ist's, der seinen Jund ruft und peischen. Nach zwey dren Tagen von Morgens bis Albends fortgesehre Uebung lernt der Hund vor Bouret dem Generalpachter sliehen und sich zwo Bouret dem Siegelbewahrer gesellen. Aber ich din zu gut, Ihr seyd ein Ungläubiger, der nicht verdient die Wunder zu erfahren, die neben ihm vorgehen.

So.

Deffen ungeachtet, ich bitte euch, wie war's mit bem Buch und ben Faceln?

Er.

Rein, nein, wendet Euch au's Stragempflafter, bas wird Euch folche Dinge ergablen, und benutzt den Umftand, ber uns zusammenbrachte, um Dinge zu erfahren, die niemand weiß, als ich.

34.

Ihr habt Recht.

€r.

Gewand und Perride ju borgen! Ich hatte bie Perride bes Siegelbewahrers vergeffen. Sich eine Maste, bie ihm gleicht ju verschaffen! Die Maste besonders breht mir ben Kopf um. Auch fteht biefer Maun in der größten Achtung, auch besitzt er Millionen. Es gibt

Ludwigstreuze, die das Brot nicht haben, was laufen sie aber anch nach dem Kreuz mit Gefahr ihrer Glieder und wenden sich nicht zu einem Stand, der ohne Gefahr ist und niemals dume Belohnung? Das heißt man sich um's Große bemilhen. Diese Muster nehmen einem des Muster, man bedauert sich selbst und hat Langeweile. Die Maste! Ginen meiner Finger gabe ich drum, die Maste gefunden zu haben!

### 3 d).

Aber mit diesem Enthusiasmus fur bie schinen Erfindungen, mit dieser Gewandtheit des Genius habt Ihr benn nichts erfunden?

Er.

Berzeiht! z. B. die bewundernde Stellung des Rddens, von der ich Euch (prach, die set) ich als mein eigen an, ob sie mir gleich durch Reider konnte kreitig gemacht werden. Man mag sie wohl vor mit angewendet haben; aber wer hat wohl gefühlt, wie bequem sie sey, eigentlich iber den Thoren zu lachen, den man bewundert? Ich habe mehr als hundert Aunstgriffe, ein junges Mädchen an der Seite ihrer Mutter zu verschren, ohne daß es diese merkt, ja sogar mit dazu beieträgt. Kaum trat ich in die Laufbahn, als ich alle die gemeinen Manieren, Liebesbriese zuzustecken, verachtete. Ich habe zehn Mittel mir sie entressen zu lassen, und unter diesen Mittel mir sie entressen zu lassen, wo unter diesen Mittel mir sie entressen zu lassen, und unter diesen Mittel mir sie manche neue, darf ich mir schmeicheln. Besonder besie ich das Talent junge

schichterne Manner aufzumuntern. Ich habe manchen angebracht, ber weber Geift noch Gestalt hatte. Ware bas alles geschrieben, ich glaube man wurde mir wohl Genie zugestehn.

Зф.

Fur einen außerordentlichen Mann wurdet Ihr gelten.

Ich zweifle nicht.

3d.

Un Eurer Stelle wurf ich bas alles aufs Papier. Schabe fur die ichbnen Sachen, wenn fie verloren gehen follten!

Er.

Es ist wahr. Aber Ihr glaubt nicht, wie wenig mir Unterricht und Borschriften gelten. Wer einer Anweisung bedarf, kommt nicht weit. Die Genies lesen wenig, treiben viel und bisden sich aus sich selben went, treiben viel und bisden sich aus sich selbenkt nur Eckarn, Turenne, Bauban, die Marquise Tencin, ihren Bruder den Cardinal und seinen Secretat den Abbé Trublet — und Bouret? Wert hat Bouret Pection gegeben? Niemand. Die Natur bildet diese seltnen Meuschen. Glaubt Ihr denn, daß die Geschichte des hundes und der Maske irgendwo gesbruckt sey?

Id).

Aber in verlorenen Stunden, wenn die frampfhaften Bewegungen Gures leeren Magens, oder die Unftrengungen bes iberfullten Magens den Schlaf abhalten -

#### Gr.

3d will barauf benten. Beffer ift's große Sachen ju fchreiben, ale fleine gu thun. Da erhebt fich bie Geele, Die Ginbilbungefraft erhibt, entflammt, ermeis tert fich, anftatt bag fie fich gufammengiebt, weun man fich in Gegenwart ber fleinen Sus uber bie Albernheit bes Publicums verwundern foll, bas fich nun einmal in ben Rouf fest, ben Bieraffen, Die Dangeville, mit Beifall zu überhaufen, bie fo platt fpielt, gebudt auf bem Theater einbergebt, Die immer bem in Die Mugen fiebt, mit bem fie fpricht, und ihre Grimaffen fur Reinheit halt, ihr Trippeln fur Grazie; bes Dublicums, bas bie emphatische Clairon eben fo begunftigt, bie magrer, augestutter, flubirter, ichmerfalliger ift, ale moglich. Das unfabige Parterre beflaticht fie, bag alles brechen mochte, und merft nicht, baff wir ein Rnaul von Bierlichfeiten find. Es ift mabr, ber Rnaul nimmt ein menig gu, aber mas thut's, haben wir nicht bie fcbufte Saut? Die fcbuften Mugen, ben fcbnften Schnabel, freilich wenig Gefubl, einen Gang ber nicht leicht ift; bod auch nicht fo lintifd, wie man fagt. Aber mas bie Empfindungen betrifft, ba ift feine, ber wir nachgeben. ° d.

Das foll bas beifen? Ift es Fronie ober Dahrheit? Gr.

Das Uebel ift, bag die Teufele : Empfindungen alle . inwendig fteden, und bag boch auch feine Dammerung

durchscheint. Aber ich, der mit Euch rede, ich weiß, und weiß gewiß, sie hat Gefahl. Und ift's nicht gerade das, so ift's etwas von der Art. Sehr nur, wenn wir bbfer kanne sind, wie wir die Bedienten behandeln, wie die Kanmermädehen Ohrseigen kriegen, wie wir mit befligen Knftritten die zufälligen Theile zu treffen wissen, die sich einigermaßen vom schuldigen Respect entfernen. Das ift ein kleiner Teufel, sage ich, gang voll Gefalbl und wurde .... Run! wie sieht's aus? Ihr wist wohl nicht, weran Ihr seyd. Nicht wahr?

Sd).

Raft mich bekennen, ich unterscheibe nicht, ob Ihr redlicher oder boshafter Beise redet. Ich bin ein geraber Mann, send so gut und geht aufrichtig mit mir zu Werke, laft Eure Runft bei Seite.

Er.

So spredjen wir von der kleinen Hus, von der Dangeville und ber Clatron, hie und da mit einigen Borten gemischt, die anreizen. Mogt Ihr mich doch für einen Taugenichts halten, aber nicht für dunum. Dur ein dummer Teufel eder ein außerst verliedter Mensch tonnte im Ernst so viel Albertweiten vorbringen.

3 d.

Und wie entschließt man fich fie gu fagen?

er.

Das macht fich nicht auf einmal; aber nach und nach tomint man bagu. Ingenii largitor venter.

### 3 d.

Man muß aber grimmigen Sunger haben.

#### G+

Das ift indglich. Indeffen fo ftart Euch das auch scheinen mag, jene find mehr gewohnt dergleichen gu horen, ale wir es zu fagen.

### Sd.

Ift denn einer, ber fich unterfteht Gurer Meinung gu fenn?

#### Fr.

Bas heißt Ihr einer? Das ift bie Gefinnung, bie Sprache ber gangen Gesellschaft.

Die muß alfo aus Taugenichtfen und aus Dumms

#### €r.

Dunmfopfen? Ich fchwore Guch, es ift nur einer barunter und gwar jener, ber und gaftirt, damit wir ifin jum beften haben follen.

# I c).

Wie durft Ihr es aber fo grob machen? benn bie Talente ber Dangeville und Clairon find entschieden.

# Er.

Man folingt die Luge, die uns schmeichelt, in vollen Jugen hinab, und fostet Tropfen fur Tropfen die Wahrheit, die uns bitter ift. Und dann haben wir auch so durchdrungene Mienen, ein so mahrhaftes Unssehn.

### Sd).

Und doch mußt Ihr einmal gegen die Grundfage der Kuuft gesundigt haben. Es nuffen Euch einmal ans Berfehn einige bittere Wahrheiten entwischt sehn von solchen, die verlegen. Dahrheiten entwischt Eurer Rolle, die so elend, verworfen, niederträchtig und abscheulich ift, habt Ihr im Grunde eine zarte Seele.

# Er. ..

Ich? Reinesweges. Der Teufel hole mich, wenn ich im Grunde weiß, was ich bin. Im Ganzen habe ich den Geist rund wie eine Kuget, und den Scharakter frisch wie eine Weide, niemals falsch, wenn es mein Bortheil ist wahr zu seyn, niemals wahr, wenn ich einigermaßen nuglich sinde falsch zu seyn. Ich sage die Eachen, wie sie mir in's Maul kommen, vernulnftig, desto besser; ungehörig, man merkt nicht drauf. Ich spreche frei vor mich bin, ich habe niemals iu meinem Leben gedacht, weder vor dem Reden, noch im Reden, noch nach dem Reden. Auch findet, sich niemand besleibigt.

# dor. 3 d.

## Er.

Was wollt Ihr? Es ift ein Unglid, ein falfcher Augenblid, wie es ihrer im Leben gibt. Rein Glid

Dir ging es zu gut, bas fonnte nicht bauern. Bir haben, wie Ihr wift, die gablreichfte, ausgefuchtefte Gefellichaft, es ift eine Schule ber Menichlichfeit, eine Erneuerung ber alten Gastfreundschaft. Alle Does ten die fallen, wir raffen fie auf. Wir hatten Paliffot nach feiner Barg, Bret nach bem faux Genereux, alle verschrienen Mufiter, alle Schriftsteller, Die man nicht lieft, alle ausgepfiffenen Schaufpielerinnen, alle aus: gezischten Schausvieler, ein Saufen verschamter Urmen, platte Schmaroger an beren Spige ich mich gu ftellen Die Ehre babe, als maderer Unfuhrer eines furchtfamen Saufens. Das erftemal, wenn fie fich zeigen, muntre ich fie auf. 3ch verlange ju trinten fur fie. Rehmen fie boch gar fo wenig Plat weg! Abgeriffene junge Leute, Die nicht wiffen wohin, aber die eine Figur haben. Mn= bere Schelme, Die ben Datron ftreicheln, um ibn einguichlafern, um alebann bie Patronin ju umfchweben. Bir fcheinen munter; aber im Grunde haben wir alle bbfen Sumor und gewaltigen Appetit. Bblfe find nicht beißhungriger, Tiger nicht graufamer. Wir verzehren wie Bblfe, wenn die Erbe lange mit Schnee bebedt war; wir gerreißen wie Tiger alles was Glud macht. Manchmal vereinigen fich Bertin, Mefenge und Billemorin; bann gibt es erft einen fconen garm im Thiers Niemals fah man fo viel traurige, ubelwol= lenbe, übelthatige und ergurnte Beftien. man nur die Namen Buffon, Duclos, Montesquien, Goethe's Berte. XXXVI. 90b.

Rouffeau, Boltaire, d'Membert, Diberot und Gott weiß mit welchen Beinamen begleitet. Niemand hat Geist, wenn er nicht so abgeschmacktist, wie wir. Und o ist der Plan des Schauspiels, die Philosophen, erfunden worden. Die Seyne des Bachertreblers habe ich selbst geliesert, nach Anlas der Rockentheologie, und Ift sephindst mehr geschont als ein andere.

## 3 d.

Defto beffer! Bielleicht erzeigt man mir nicht Ehre als ich verdiene. Ich mare gedemuthigt, wenn fie, bie so viel Uebels von geschickten und ehrlichen Leuten spreschen, sich einfallen ließen von mir Gutes zu reden.

### er.

Wir find viele und jeder muß feine Beche bezaden. Wenn die großen Thiere geopfert find, bann tommt es an bie andern.

# 3 c).

Biffenfchaft und Tugend angreifen, um gu leben, bas ift fehr theures Brot.

# €r.

Ich fagte es Euch schon: wir find ohne Consequeng. Wir laftern alle Menschen und betrüben niemand. Manchmal finder sich auch bei und ber schwerfallige Abbe bilivet, der bicke Abbe ift nur boshaft vor Tafel, nach bem Caffee wirft er sich in einen Seffel, die Albe gegen den Kaminsockel gestemmt, da schläft er ein, wie ein

alter Papagen auf der Stange. Wird aber der Larm gewaltsam, dann gabnt er, bebnt sich, reibt die Augen, und sagt: Run, nun, was gibt's? — Es fragt sich, ob Piron mehr Geist habe als Boltaire? — Berstehn wir uns, Geist sagt Ihr, vom Geschmad ist nicht die Rede. Denn vom Geschmad ahnet Piron nicht das Mindeste — Nicht das Mindeste — Nein . . . Und nun gebt eine Abhandlung über den Geschmad sos. Der Patron macht ein Zeichen mit der Hand, daß man ihn höre: denn auf Geschmad glaubt er sich besonders zu berstehen. Der Geschmad, sagt er . . . der Geschmad ist ein Ding . . . sahradr ich weiß nicht fur welch ein Olng er es ausgab, er wust es selbst nicht.

Manchmal haben wir Freund Robbe, der tischt und seine cynischen Mährchen auf von convulsionären Bundern, wovon er Augenzeuge war. Manchmal auch einen Gesang seines Gevichtes über einen Gegenstand, den er gründlich kennt. Ich hasse seinen Gegenstand, den er gründlich kennt. Ich hasse seinen Gegenstand, der ihn gerne lesen. Er hat das Ausehn eines Besessen. Alle schreien um ihn her: das heißt doch ein Poet! ... Unter und, diese Poesse ist nichts, als ein Scharwari von allerlei confusen Klängen, ein bardarissche Kongemisch der Erbauer des Bachslonischen Thursmes. Auch kommt manchmal ein Pinselgesicht von platzem und dummem Ausschland von ein Teusel hat und boshgafter ist als ein alter Affe. Es ist eine von den Figuren, die zu Sphttereyen und Nasen

stübern reizen, die aber Gott zur 3dchtigung der Mensichen geschaffen hat, die nach der Gesichtsbildung urtheis len und die ihre Ersahrung hatte belehren sollen, daß es eben so leicht ist, ein Mann von Geist zu seyn und das Ausschn eines Dummkopfs zu haben, als den Dummstopf nuter einer geistreichen Physicognomie zu verbergen. Es ist eine gemeine Niederträchtigkeit, andern zum Zeitwertreib einen Gutmathigen auszunpfern, und gewöhnlich fällt man auf diesen. Dieß ist eine Falle, die wir den Neuankommenden legen, und ich habe fast niemand gesunden, der nicht hineingetappt wäre.

(Mauchnal bewunderte ich die Richtigkeit der Bemerkungen dieses Narren über Menschen und Charaktere
und gab es ihm zu versteben.) Aus der schlechten Gesellschaft, antwortete er mir, läßt sich Bortheil zieben,
wie aus der Liederlichkeit. hier entschädigt und der Berlinft der Borurtheile wegen des Berlistes der Untschuld, in der Gesellschaft der Beben, wo das Lafter sich
ohne Maste zeigt, lerut man sie kennen. Er hat Recht;
aber ich habe auch ein wenig gelesen.

Sch.

Bas habt 3hr gelefen?

Er.

Gelesen habe ich und lese und unauffbrlich lese ich wieder Theophraft, La Brupere und Molière.

3d.

Das find vortreffliche Bucher.

Œr.

Sie find viel beffer ale man dentt , aber mer verfteht fie ju lefen?

3d).

Jederman, nach dem Daß feines Beiftes.

Gr.

Fast niemand. Konut Ihr mir fagen, was man barin fucht?

Зф.

Unterhaltung und Unterricht.

Er.

Aber welchen Unterricht? benn barauf fommt es an.

Fh.

Die Kenutnif feiner Pflichten, die Liebe der Tugend, ben haß des Lafters.

€r.

Ich aber lerne baraus alles was man thun foll und alles was man nicht sagen soll. Mis wenn ich ben Geizigen lese, so sage ich mir, sey geizig wenn du willst, nimm bich aber in Acht, wie ein Seiziger zu reben. Leich ich ben Tartusse, so sagen ich mir, sey ein Heuchler wenn du willst, aber sprich nicht wie ein Heuchler. Beshalte die Laster, die dir nußlich sind, aber bewahre dich vor dem Ton, vor den Aeußerungen, die dich lächerlich machen wurden. Und dich vor diesem Ton, diesem Meusserungen zu bewahren, mußt du sie kennen. Nun has

ben fie bir biefe Autoren vortrefflich geschilbert. 3ch bleibe, mas ich bin, aber ich handle und rebe, wie fich's gegiemt. Ich bin nicht von benen, Die ben Moraliften verachten. Es ift viel zu lernen, befonders bei benen, Die Die Moral in Sandlung gefett haben. Das Lafter beleidigt die Menichen nur von Beit au Beit, Die lafterhaften Charaftere beleidigen fie von Morgens bis Mbende. Bielleicht mare es beffer infolent ju fenn, als fo auszufehn. Gin fo infolenter Charafter verlett nur manchmal, ein insolentes Unfebn verlett immer. Uebris gens bildet Euch nicht ein, daß ich der einzige Lefer meis ner Urt fen. 3ch habe hier fein andres Berbienft, als inftematifch, burch richtigen Blid, eine vernunftige und mabre Unficht das geleiftet zu haben, mas andre aus Inftinct thun. Daber fommt, daß ihr vieles Lefen fie nicht beffer macht, als mich, und bag fie noch bagu lå= cherlich bleiben wiber ihren Billen, anftatt bag ich's nur bin, wenn ich will, und fie alebann weit hinter mir Burudlaffe. Denn biefelbe Runft, Die mich lebrt bei ges wiffen Gelegenheiten bas Lacherliche vermeiben, lebrt mid bei andern es gludlich ermischen. Dann erinnre id mich an alles, was anbre gejagt haben, an alles, was ich gelefen habe, und bann fug' ich noch alles hingu, mas auf meinem Grund und Boden machi't, ber in bies fer Urt gang erftaunliche Fruchte tragt.

3dh.

Ihr habt wohl gethan mir biefe Geheimniffe gu er=

öffnen, fonft hatte ich glauben muffen Ihr widerfpracht Euch felber.

Er.

3ch widerspreche mir nicht: benn fur einen Kall, mo man bas lacherliche ju vermeiben bat, gibt es gludlis cherweise hundert, mo man fich's geben muß. Es gibt feine beffre Rolle bei ben Großen als die Rolle der Dar-Lange gab es einen wirflich betitelten Rarren bes Ronigs; niemals bat jemand ben Titel eines Beifen bes Ronige getragen. Ich bin ber Darr Bertin's und mehrerer andern, Gurer vielleicht in Diefem Mugenblid, vielleicht fend Ihr ber meine. Ber meife mare hatte feine Marren, wer einen Marren bat ift nicht weife, und ift er nicht meife, fo ift er ein Darr, und vielleicht mare ber Ronig ber Marr feines Marren. Uebrigens bedentt, baff in einer fo veranderlichen Sache, wie die Sitten find, nichts abfolut, mefentlich und allgemein mahr ober falich ift, außer bag man fen mas unfer Bortheil gebies tet, gut ober bofe, weise ober narrisch, anftanbig ober lacherlich, ehrbar ober lafterhaft. Wenn gufalligerweise die Tugend jum Glud geführt hatte; fo mare ich tugendhaft gemefen, ober hatte die Zugend geheuchelt, wie ein andrer. Man bat mich lacherlich haben wollen und bagu habe ich mich gebilbet. Bin ich lafterhaft, fo hat die Natur allein den Aufwand gemacht. Wenn ich lafterhaft fage, fo rebe ich nur Gure Sprache. Denn wenn wir und ertlaren wollten, fo mare wohl moglich,

I to the state of

Ihr hießet Lafter mas ich Tugend nenne, und mas ich Lafter nenne, Tugend.

So fommen auch ju und die Autoren der komifchen Oper, ihre Schauspieler und Schauspielerinnen, ofter aber die Unternehmer, Corbie und Moette, alles Leute von Geschick und vorzäglichen Berdienften.

Ach ich vergaß die großen Kritifer der Literatur: l'Avant Coureur, les petites Affiches, l'Année littéraire, l'Observateur littéraire, le Censeur hebdomadaire, das ganze Gezücht der Blättler.

## 3 ch.

Die Annee litteraire, ber Observateur litteraire? Das ift nicht möglich, die verabscheuen fich.

Das ist wahr, aber alle Bettler verschnen sich um ben bidzernen Suppennaps. Der verschafte Observateur litteraire, das der Teufel ihn und seine Blatter geholt hatte! Das ist der Hund, der kleine geizige Priester, der stindende Buchrer, der Ursache ist an meknen Unglud. Gestem erschien er zum erstemmal an unserm Horizont, zur Stunde, die uns alle aus unsern Löchern treibt, zur Stunde des Mittagessens. Gludslich, wenn es schleckes Wetter ist, gludslich dersenige unter uns, der ein vier und zwanzig Sousstude in seiner Tassche hat, um den Wagen zu bezahlen. Da spottet man wohl über seinen Mitbruder, der bis an den Rudegraf schmutzig und bis auf die Knochen genetzt erscheint,

und tommt Abends doch wohl felbst eben so zugerichtet in seine Wohnung gurud. Ja es war einmal einer, ber vor einigen Monaten einen heftigen Streit mit bem Savoyarben unserer Thure hatte. Sie standen auf Rechnung mit einanber, der Gläubiger wollte bezahlt seyn, ber Schloner war nicht bei Gelbe und tonnte doch nicht hinauf ohne durch jenes Hände gegangen zu seyn.

Es wird aufgetragen, man erzeigt dem Abbé die Shre, ihn oben an zu seigen. Ich trete hinein und werde ibn gewahr. Wie, sagte ich, Abbé, Ihr prastotiet? Das ist gut für heute; aber morgen, wenn's Euch besliebt, rüdt Ihr um einen Teller herunter, und so immer von Teller zu Teller, bis Ihr von dem Platz, den ich auch einmal eingenommen, Fréron einmal nach mir, Dorat einmal nach Krèron, Palistot einmal nach Dorat, bis Ihr endlich stationar werder neben mir armem plattem Schuft Euresgleichen, che siedo sempre come un maestoso c — o fra duoi c — i.

Der Abbé, ein guter Teufel, ber alles leicht nunmt, lachte bazu, auch Mademoiselle, von ber Wahrheit meiner Bemerkung und der Richtigkeit meiner Bergleichung durchdrungen, lachte gleichfalls. Alle die neben ihm zur Rechten und zur Linken fußen, oder die er um einen Rerbschnitt heruntergedrängt hatte, singen an zu lachen. Alle Welt lacht, ausgenommen der Herr, der bbse wird und mit Reden halte, die nichts bedeutet hatten, wenn wir allein gewesen waren. Rameau, Ihr sehd ein im-

pertinenter Buriche - 3ch weiß es: benn auf biefe Bedingung habt Ihr mich aufgenommen - Gin Schuft - Die ein andrer - Gin Bettler - Bare ich fonft hier? - 3ch werde Euch hinauswerfen laffen - Dach Tifche werde ich von felbft geben - Das rath' ich Guch .... Man fpeif'te und ich verlor feinen Biffen. Nachs bem ich aut gegeffen und reichlich getrunken hatte: benn im Gangen mare es nicht mehr noch meniger gemejen. Messer Gaster ift eine Derfon, mit ber ich niemals ges trust habe, jest entichloß ich mich und ichickte mich an jum Weggeben: benn ich hatte boch in Gegenwart bon fo vielen mein Wort verpfaudet, daß ich's wohl halten mußte. Sch brauchte viel Beit, um in bem Bimmer berum nach but und Stod zu fuchen, wo fie nicht maren. Immer bacht' ich, ber Patron murbe fich abermale in Schimpfwortern auslaffen, jemand murde als Mitteles perfon guftreten und wir murden uns gulett vor lauter Banten wieder verfohnen. Ich brehte mich und brudte mich: benn ich hatte nichts auf bem Bergen. Aber ber Patron, duftrer und ichmarger als Apollo bei'm Somer, ba er feine Pfeile unter bas Geer ber Griechen ichießt, Die Dube noch einmal fo tief als gewohnlich eingebrudt, ging im Bimmer bin und wieder, die Fauft unter bem Rinn. Mademoifelle nahte fich mir: Aber Mademoifelle was gibt's denn besonders? War ich benn heute von mir felbft verschieden? - Ihr follt fort - 3ch will fort; aber ich habe den Patron nicht beleidigt. - Ber=

geibt mir, man labt ben Berrn Abbe und .... - Der Patron bat gefehlt, bag er ben Abbe einlub, bag er mich aufnahm, und mit mir fo viele ichone Befen als ich bin - Frifch, fleiner Rameau, ihr mußt mir ben herrn Abbe um Bergeihung bitten - Bas brauch' ich bie? - Fort, fort! bas wird fich alles geben - Gie nimmt mich bei ber Sand, fie gieht mich gegen ben Gef= fel bes Abbe: Abbe, fage ich, bas ift alles doch fehr lå= cherlich, nicht mahr? und bann fang' ich an ju lachen, und er auch. Da mar ich nun von einer Geite entichul= bigt, nur mußte ich aber gur andern, und mas ich ba gu fagen hatte, mar von andrer Gorte. 3ch weiß nicht recht mehr, wie ich meine Entschuldigung wendete: Mein Berr, bier ift ber Rarr ... - Schon ju lange ift er mir beschwerlich, ich will nichts mehr von ihm miffen - Man ift ergurnt - Ja febr ergurnt - Das foll nicht mehr begegnen - Bei'm erften Schuft ... -3ch weiß nicht, mar er gerabe biefen Tag von folcher Laune, wo Mabemoifelle ihn nur mit Sammthandichuhen andurühren traut, ober verftand er nicht recht, mas ich fagte, ober fprach ich nicht recht? genug es war fcblims mer als vorher. Bas Teufel, fennt er mich benn nicht, weiß er benn nicht, baf ich wie bie Rinder bin, und baf es Umftande gibt, wo ich alles unter mich geben laffe? Und, Gott verzeih mir! foll ich mir's benn nicht auch einmal bequem machen? Gine Glieberpuppe von Stahl tonnte man abnuten, wenn man von Morgen bis in bie

Nacht am Faben zbge. Ich minß ihnen die Zeit vertreiben, das ist meine Bedingung; aber ich muß mir mandemal boch auch einen Spaß machen. Mitten in diefer Berworrenheit ging mir ein unglicklicher Gedante durch den Kopf, ein Gedante, der mir Trug einstüber, ein Gedante, der mich zur Kühnheit, zur Insolenz erhob, nämlich, daß man mich nicht missen kons daß ich ein wesentlicher Mann sey.

### Sd).

Ja, ich glaube, baß Ihr ihnen fehr nuglich fent, aber baß fie es Euch noch mehr find. Ihr findet nicht, wenn Ihr wollt, ein so gutes haus wieder; aber fie fur einen Narren, der ihnen abgeht, finden fie hundert.

# Er.

Hundert Narren wie mich, herr Philosoph, die sind nicht so gemein! ja platte Narren. Aber in Betreff der Narrheit nimmt man's genauer, als bei Talent und Tugend. Ich in selten in meiner Urt, ja sehr selten. Jest da sie mich nicht mehr haben, was machen sie? Sie has ben Langeweile wie die Junde. Ich in ein unerschaptslicher Sack von Albernheiten. Alle Augenblick that ich einen Ausfall, der sie bis zu Thränen lachen machte. Ich war fülr sie ein ganzes Tollbaus.

### 3 c).

Auch hattet Ihr Tifch, Bett, Rleid, Befte und Sofen, Schuhe und eine Piftole monatlich.

Congo

#### €r.

Das ift bie fcbne Seite, bas ift ber Bewinn. von den Laften fagt Ihr nichts. Erhob fich ein Gerucht, ein neues Theaterftud fen im Berte, mas fur Better auch mar, mußte ich in allen Parifer Dachftuben berums ftbbern, bis ich den Berfaffer gefunden hatte. 3ch mußte mir bas Stud jum Lefen verschaffen und gaug funftlich merten laffen, barin fen eine Rolle, Die eine meiner Befanntichaft vortrefflich fpielen murbe - Und wer benn? menn's beliebt - Ber benn? fcbne Frage! Es find die Grazien, Die Bierlichkeit, Die Reinheit -Mademoifelle Dangeville wollt Ihr fagen. Golltet Ihr fie vielleicht tennen? - Ja, ein wenig; aber fie ift es . nicht - Und wer benn? - Gang leife fprach ich ben Namen - Gie! - Ja fie, verfest' ich ein wenig beichamt, benn mandymal hab' ich auch Schamhaftigfeit, und bei bem Damen batte man feben follen, wie bas Ge: ficht bes Poeten fich verlangerte, und manchmal wie man mir in's Geficht lachte. Inbeffen, er mochte wollen ober nicht, follte ich meinen Mann gum Mittageffen berbeis fchaffen, und er, ber fich vor Berbindlichkeiten furchtete, jog fich gurud, banfte. Und bann mußte man feben, wie ich behandelt marb, wenn ich bas Geschaft nicht gludlich burchfette. Da war ich ein Tropf, ein bum= mer, ichwerfalliger Buriche ju nichte nube, bae Glas Baffer nicht werth, bas mir gereicht ward. Schlimmer ging's noch, wenn's jur Auffuhrung tam, und ich un=

erschrocken mitten unter bem hohngeschrei bes Publicums, das richtig urtheilt, man mag sagen was man
will, mein einzelnes Klatichen mußte vernehmen laffen.
Mile Blicke sielen dann auf mich, und ich leitete manch,
mal das Pfeisen von der Schauspielerin ab und auf mich
herunter. Da hörr' ich neben mir lispeln: Das ist einer
von den verkleibeten Bebleuten ihres Liebhabers. Der
Schuft! wird er schweigen? . Niemand weiß, was
dazu bestimmen kann, man glaubt es sey Albernheit, inbessen es ein Beweggrund ist, der alles entschuldigt.

St do.

Und felbst die Uebertretung ber burgerlichen Gefete. Gr.

Mm Ende lernte man mich fennen, und sagte: Des ift Rameau . . . Mein Rettungsmittel war, einige ironische Borte brein zu werfen, die mein einzelnes Klatschen vom Lächerlichen retteten. Man legte es im Gegensinn aus.

30.

Warum wendetet Ihr Euch nicht an die Bache?

€r.

Das kam auch vor, boch nicht gern. She es jum Richtplatz ging, mußte man sich das Gebächtniß mit glangenden Stellen anfallen, wo es Zeit war, den Zon u geben. Begegnete es mir sie zu vergessen, ober mich zu vergreisen, ob hatte ich das Unglud bei meiner Rudetehr. Das war ein karm, wovon Ihr keinen Begriff

habt. Und bann immer eine Ruppel Sunde gu futtern! Es ift mahr, ich hatte mir albernerweise biefes Gefchaft felbft aufgelegt. Dicht weniger bie Raben, uber die ich die Oberaufficht hatte. Ich mar nur ju glude lich, wenn Micou mich mit ber Tage begunftigte und mir bie Manschette ober bie Sand gerrif. Eriquette bat oft Rolif und ba reib' ich ihr ben Bauch. Sonft hatte Mademoifelle Bapeurs, jest find's die Nerven. rebe nicht von andern leichten Indispositionen, berenthalben man fich vor mir nicht 3mang anthut. Das mag hingehen. Meine Gache mar's niemals, jemand laftig zu fenn. 3ch las, ich weiß nicht wo, bag ein Furft mit bem Namen ber Große manchmal über bie Rudlehne bes Rachtstuhle feiner Maitreffe gebeugt ftand. Man macht fich's bequem mit feinen Sausgenoffen, und das war ich damale mehr als jemand. Ich bin ber Apo: ftel ber Familiaritat, ber Bequemlichfeit, ich prebigte fie burch Beifpiel, ohne daß man es boch aufnahm, ich fonnte mich nur geben laffen. Dun hab' ich Euch ben Datron jum Beften gegeben. Mabemoifelle fangt an ein wenig ichwer zu werben, man ergablt bie luftigften Mahrchen.

3 d.

3ch hoffe boch nicht 3hr?

Er.

Warum nicht?

### 3 d).

Es ift wenigstens unanftandig feine Bobltbater lacherlich machen.

#### Er.

Aber ift es nicht noch schlimmer, fich burch Boble thaten berechtigt glanben ben Begunftigten zu erniebrigen?

### Sch.

Aber wenn ber Beganftigte nicht ichon von felbft niedrig mare, nichts marbe bem Gonner biefe Macht verleiben.

### Er.

Aber wenn die Personen nicht lächerlich von selbst waren, so gab es keine publichen Mahrchen. Und ist es denn mein Fehler, daß sie sied mit Lumpen bepackt sind, daß man sie verrath, sie in den Koth schleift? Entschließt man sich mit Leuten zu leben, wie wir sind, und man hat nur Menschenverstand, so muß man sich auf den schwarzesten Undankt gesaßt machen. Wenn man und aufnimmt, kennt man und nicht als das, was wir sind, als eigennlägige, niederträchtige, treulose Geelen? Kennt man und, so ist auße gesthan. Es besteht nun eine stillschweizende Uebereinkunft, baß man und Gutes thun wird und daß wir, früher oder später, das Gute mit Wiesen vergelten werden. Diese Uebereinkunft besteht sie nicht

zwischen dem Menschen und feinem Uffen und feinem Dapagen?

Bas erhebt Le Brun fur ein Gefchrei, baf Daliffot, fein Tifchgenog, fein Freund, gegen ihn Spottreime gemacht hat! Paliffot hat Spottreime machen muffen und Le Brun bat Unrecht. Doinfinet erhebt ein lautes Ge= fchrei, daß Paliffot ibm die Reime gegen Le Brun auf= burdet. Paliffot hat Poinfineten die Reime aufburden muffen, Die er gegen Le Brun gemacht bat, und Doins finet hat Unrecht. Der fleine Abbe Ren erhebt ein laus tes Gefchrei, bag fein Freund Paliffot ihm feine Dais treffe mengeschnappt bat, ju ber er ibn einführte. Er batte Paliffot nicht bei feiner Maitreffe einführen follen. ober er mufite fich gleich entschliefen fie au perlieren. Paliffot hat feine Schuldigfeit gethan, und ber Mbbe Ren hat Unrecht. Mag Belvetius ein lautes Gefchrei erheben, daß Paliffot ihn als einen fchlechten Dann auf's Theater bringe, ibn, bem Daliffor noch Gelb fchulbig ift, bas er ihm borgte, um fich curiren zu laffen, fich ju nahren, fich ju fleiben. Sollte fich ber Boblthater eine anbre Behandlung erwarten von Seiten bes Mannes, ber mit allen Urten von Schandlichfeiten beflect ift, ber jum Zeitvertreib feinen Freund die Religion ab= fcmbren laft, ber fich ber Guter feiner Gefellen bemach: tigt, ber meber Treue, noch Gefet, noch Gefühl fennt, ber nach bem Glud lauft per fas et nefas, ber feine Tage nach feinen Berbrechen gablt, ber fich felbit auf Goethe's Berte, XXXVI. 20.

bem Theater als einen der gefährlichsten Schelmen dar gestellt hat; eine Unklugheit, wovon schwertich ein Beispiel vorhanden ist, noch sich kluftig finden wird. Nein, es ist also nicht Palissot, es ist Helveius der Unrecht hat. Wenn man einen jungen Burschen aus der Provinz in den Thiergarten von Bersailles bringt und er aus Dummheit die Hand durch's Gitter, zum Tiger oder Panther hinelnstreckt, und der Bursche seinen Arm in dem Nachen des wilden Thieres läst, wer hat dann Unrecht? Das alles ist im stillschweigenden Bertrag ents halten. Desto schlimmer für den, der ihn nicht kennt, oder vergist.

Wie viele Menschen lassen sich nicht burch diesen alle gemeinen und beiligen Bertrag entschuldigen, die man der Bosheit anklagt, indessen daß ernennneit anklagen sollte. Ja, die Gräfin, Ihr babt Schuld, wenn Ihr nm Buch der solches Bolf versammelt, das man in Eurer Sprache Especes nennt. Wenn welch er die Schlechtigkeiten begehen, und Euch zu Schlechtigkeiten verleiten, und ehrliche Leute gegen Euch aufbringen, so thun die Rechtlichen was sie sollen und die Sepecen auch. Ihr aber habt Unrecht sie aufzunehmen. Lebte Bertrinus ruhg und fill mit seiner Geliebten, hätten sie sich durch die Rechtlichseit ihres Geliebten, hätten sie sich dasenntschaften erworben, bätten sie um sich her talentvolle Männer berusen, durch ihre Tugenden bekannte Männer, hätten sie einer kleinen

erlefenen und erleuchteten Gefellichaft bie Stunden auf: bewahrt, bie fie ber Gußigfeit gusammen gu fenn, fich au lieben und fich's im Stillen gu fagen, entziehen moch: ten, glaubt 3hr, bag man gute ober fchlimme Dahr= chen auf fie gemacht batte? Aber mas ift ihnen begeg= net? Bas fie verdienten. Gie find megen ihrer Unflug-Und hatte bie Borfehung von Ewigfeit beit geftraft. ber bestimmt, Gerechtigfeit gu uben am jedesmaligen Bertin, und wer uns unter unfern Enteln gleicht, ift beftimmt Gerechtigfeit ju uben an ben Defenges und Bertine ber Bufunft. Aber indeffen wir ihre gerechten Beidluffe an der Albernheit vollftreden, mas mirbet Ihr fagen, die Ihr uns barftellt, wie wir find, und jene gerechten Rathichluffe an uns vollftredt, wenn wir verlangten, bag wir mit fchanblichen Gitten ber allge= meinen Achtung genießen follten? Richt mahr, bag wir toll find? Aber jene, bie ein rechtliches Betragen von Seiten lafterhafter Menfchen, weggeworfner und niedris ger Charaftere erwarten, find benn die flug? Alles er= balt feinen mahren Lohn in biefer Belt. Es gibt amen Generalprocuratoren, einer ber Guch aufpaft und bie Berbrechen gegen bie Gefellichaft beftraft, bie Datur ift ber andre. Diefe fennt alle Lafter, welche ben Gefeten entwischen. Ueberlagt Euch ber Lieberlichfeit, Ihr. werbet maffersuchtig. Send Ihr ein Trunkenbold, fo werbet Ihr lungenfuchtig. Deffnet Gure Thure bem Lumpengefindel und lebt mit ihnen, Ihr werdet verra-

then, ausgepfiffen und verachtet fenn. Das Rurzefte ift, fich biefen billigen Urtheilen unterwerfen und fich fagen, man fcuttle feine Dhren, man verbeff're fich ober man bleibe mas man ift; aber auf obige Bedingungen.

чф.

Ihr habt recht.

Er.

Uebrigens mas bie bbfen Dabreben betrifft , ich erfinde feine. Ich halte mich an die Rolle bes Umtragere. Sie fagen vor einiger Beit - -

(Dier ergablt Rameau von feinen Bobltbatern ein fcanbalbfes Mabrchen, bas jugleich laderlich und infamirend ift, und feine Migreden erreichen ihren Gipfel.) °ф.

Ihr fend ein Poliffon. Laft uns von mas anderm reben. Seitbem wir ichmaten, babe ich eine Rrage auf ben Lippen.

Gr.

Warum haltet 3hr fie fo lange gurud?

Sch.

Beil ich furchtete zudringlich zu fenn. Er.

So.

Rach bem mas ich Euch offenbart babe, mußt' ich nicht, mas ich noch gebeim bor Euch haben fonnte.

Ihr zweifelt nicht, mas ich von Gurem Charafter balte?

### Er.

Keinesweges. Ich bin in Euern Augen ein sehr verworfnes Wesen, ich bin es auch in ben meinigen; aber selten, und ich wunsche mir bfter zu meinen Lastern Glud, als daß ich mich beshalb table. Ihr send bestanbiger in Eurer Berachtung.

### . Sc.

Es ift mahr. Mir Gure gange Schandlichkeit ju zeigen!

#### Er.

Ranntet Ihr boch ichon einen guten Theil und ich glaubte mehr zu gewinnen als zu verlieren, wenn ich Euch ben Ueberreft bekannte.

### Fd.

Und wie bas, wenn's beliebt?

# Er.

Wenn es bedeutend ift; sublim in irgend einer Art zu fenn, so ift es besonders im Bofen. Man fputt auf einen fleinen Scheln, aber man tann einem großen Berbrecher eine Art Achtung nicht vertweigern. Sein Muth sest Euch in Erstaunen, seine Grausamteit macht Euch gittern, man ehrt aberall die Einheit des Charafters.

# 3 d.

Aber biefe ichathare Einheit bes Charatters habt Ihr noch nicht. Ich finde Euch von Zeit zu Zeit wantend in Euern Grundfagen. Es ift ungewiß, ob Ihr bbeartig von Natur, ober burch Bemuhung fend, und ob Guch bie Bemuhung fo weit geführt hat ale moglich.

50

Ihr mogt recht haben; aber ich habe mein Beftes geehan. Bin ich nicht bescheinen genug volltommnere Befen über mir zu erkennen? habe ich Guch nicht von Bouret mit ber tiefften Bewunderung gesprochen? Bouret ift ber erfte Mensch in ber Welt nach meiner Meinung.

Ich.

Aber unmittelbar nach Bouret fommt Ihr?

E

Mein!

3 4.

Also Paliffot?

i iësiit i siname En

Freilich Paliffet, aber nicht Paliffot allein."

3d.

und werkann wohl werth fepn die zweyte Stelle mit ihm zu theilen?

Er.

Der Renegat von Avignon.

I (1).

Bom Renegaten von Abignon habe ich niemals reden boren, aber es muß ein erstaunlicher Mann febricht

Er.

Das ift er auch.

## °Зф.

Die Geschichte großer Personen hat mich immer insteressirt.

Er.

Ich glaube es wohl. Diefer lebte bei einem guten reblichen Abfommling Abrahams, beren bem Bater ber Glaubigen eine ben Sternen gleiche Anzahl verfprochen warb.

Зф.

Bei einem Juben.

Er.

Bei einem beimlichen Juben. Erft hatte er bas Mitleiben, bann bas Boblwollen, bann ein polliges Butrauen zu gewinnen verftanden. Wir gablen bergeftalt auf unfre Boblibaten, daß wir felten unfer Bebeimniß bem verschweigen, ben wir mit Gute überfallten. Bie foll's nun ba feine Unbantbaren geben, wenn wir ben Menichen ber Berfuchung ausseten, es ungeftraft fenn ju tonnen? Das ift eine richtige Betrachtung, bie unfer Jube nicht anftellte. Er vertraute beghalb bem Renegaten , bag er mit gutem Gemiffen fein Schweinefleifch effen tonne. Sort nun, mas ein fruchtbarer Geift aus biefem Befemtniß zu bilben vermochte. Ginige Monate gingen porbei und unfer Renegat verboppelte feine Aufmertfamteit. Als er nun feinen Juden burch forbiel Mabe genugfam gerabrt, eingenommen, überzeugt batte, baß fein beff rer Freund in allen Stammen Ifraels gu

suchen fep ... Bewundert mir die Borsichtigkeit des Menschen. Er eilt nicht, er läßt ben Apfel reif werben, ebe er ben Alf schlttelt. Bu viel Lebhaftigkeit tonnte bas Project zerstören: benn gewöhnlich entseht die Größe des Charafters aus einem naturlichen Gleichgewicht mehrerer entragenwesebten Giaenschaften.

Sd).

3ch erlaffe Euch Gure Betrachtungen, fahrt in ber Geschichte fort.

Er.

Das geht nicht. Es sind Tage, wo ich Betrachtungen anstellen muß. Das ist eine Krankheit, die man ihrem Lauf zu überlassen hat. Wo war ich benn?

Ich.

Bei der genauen Verbindung des Juden und des Renegaten.

Er.

Nun war ber Apfel reif . . . Aber Ihr bort mir nicht zu, auf was finnt Ihr?

Зф.

Ich finne über die Ungleichheit Eures Tons. Ihr fprecht bald hoch, bald tief.

€r.

Kann bie Stimme eines Lasterhaften eine Einheit haben? . . Enblich Abeuds tommt er zu seinem guten Freund mit zerftbrter Miene, gebrochner Stimme, tobtenbleichem Gesicht, an allen Gliebern gitternd —

Bas habt Ihr? — Wir find verloren — Berloren und wie? — Berloren, sage ich, verloren ohne Rettung — Erklitt Euch. — Gebuld einen Augenblick, daß ich mich von meinem Schrecken erhole. — So erholt Euch, sagte der Jude, anstatt ihm zu sagen, du bift ein abgeferinter Spithube. Ich weiß nicht was du für Nachricht bringst; aber du bift ein Spithube. On spielst den Erschrockenen.

3d.

Und warum follte ber Jube fo fagen?

Er.

Beil der Renegat in seiner Verstellung das Maß aberschritten hatte. Das ist klar für mich. Unterbrecht mich nicht weiter. Wir sind versoren, ohne Rettung .... Fühlt Ihr nicht die Affectation dieses wiederholeten versoren? ... Ein Verräther hat uns bei der Inquisition angegeben, Euch als Juden, mich als Aenegaten, als infamen Renegaten. Seht wie der Spigbube nicht erröthet sich der verhaftesten Ausbrücke zu bedienen. Es braucht mehr Muth, als man benkt, um sich seinen wahren Titel zu geben. Ihr wisht nicht, was es soften, um dahin zu gelangen.

3 d).

Freilich nicht. Aber ber infame Renegat?

Er.

Ift falich; aber feine Falfcheit icheint fehr funfislich. Der Jude erfchridt, reift fich ben Bart aus, malt



fich an ber Erbe. Er fieht bie Bafcher an feiner Thure, er fieht fich mit bem San Benito gegiert, er fieht fein auto-da-fe bereitet - Dein Freund, mein gartlicher, mein einziger Freund, mas gu thun? - Betragt Guch mit ber größten Rube und Gicherheit, betragt Guch wie gewöhnlich. Die Procedur bes Tribunals ift beimlich, aber langfam, benutt bie Frift, um alles ju verfaufen. 3ch miethe ober laffe burch einen Dritten ein Schiff mies then, ja burch einen Dritten, bas wird bas Befte fenn. Bir bringen Guer Bermogen babin: benn auf Guer Bermogen ift es vorzüglich angesehn. Und fo wollen wir beibe unter einem andern Simmel die Freiheit fuchen uns ferm Gott zu bienen, und in Gicherheit bem Gefet Abrahams und unfres Gewiffens gehorchen. Das Wich: tigfte in ber gefahrlichen Lage, in ber wir uns befinden, ift, ja nichte Unfluges zu begeben . . . . Gefagt, ges than. Das Schiff ift gemiethet, mit Lebensmittent und Matrofen verfeben, bas Bermogen bes Juben ift an Bord. Morgen mit Unbruch bes Tages fahren fie ab und tonnen nun munter ju Racht effen und ficher fcbla: fen. In ber nacht fieht ber Renegat auf, nimmt bes Suben Brieftafche, feinen Beutel, feine Jumelen, bes gibt fich an Bord und meg ift er. Und Ihr beuft mohl bas ift alles. Denft Ihr? Ich febe Ihr fend ber Sache nicht gewachsen. Ich, als man mir biefes Geschichtchen ergablte, rieth ich gleich, was ich Euch verschwieg, um Guern Scharffinn auf Die Probe gu ftellen. 3hr habt wohl gethan ein ehrlicher Mann zu fenn: benn Ihr war't nur ein Schelmchen geblieben. Bis jest ift der Renegat nichts weiter, es ist ein verächtlicher Schuft, dem nies mand gleichen mbchte. Aber das Erhabene seiner Bosbeit zeigt sich erft darin, daß er felbst seinen Freund, den Ifraeliten, angegeben hatte, daß die Inquisition dien bei seinem Erwachen in Empfang nahm, und nach eine gen Tagen ein Lusteuerchen mit ihm anstellte, und so war der Kenegat rubiger Besitzer des Bermbgens dieses verstuchten Absbamilings berer, die unsern Gerrn ges treuzigt haben.

3 d).

Ich weiß nicht, wovor ich mich mehr entsetzen soll, vor ber Berruchtheit des Acnegaten oder vor dem Con, mit dem Ihr davon sprecht.

€ r

Das ist, was ich Such sagte. Die Schredlichkeit der Handlung hebt Euch über die Werachtung weg. Das ist die Ursache meiner Aufrichtigkeit. Ihr solltet eine sehen, wie hoch ich in meiner Kunst siche, Ihr solltet wiedennen, daß ich wenigstens original in meiner Ernterbeigung sey, und solltet mich in Gurenn Kopf in die Reise der großen Taugenichtse seigen, dann wollt ich rufen: Vivat Mascarillus fourdum Imperator! Nun lustig, hert Philosoph, Chorus! Vivat Mascarillus sourdum Imperator!

(Und nun fuhrte er einen gang fonberbaren fugirten

Gefang auf. Bald war die Melodie ernft und majestatisch, bald leicht und flattershaft, bald ahmte er den Bas nach, bald eine Oberstimme, bezeichnete mit Armen und verlängertem Hals die gehaltnen Stellen, componirte, führte sich felbst ein Triumphlied auf, wobei man wohl sah, daß er sich besser gure Musik, als auf gute Sitten verstand.

Ich wußte nicht, sollte ich bleiben ober flieben, lachen ober mich entrusten. Ich blieb in ber Absicht bie Unterhaltung auf irgend einen Gegenstand zu lenken, der aus meiner Seele den Abscheu, wovon sie erfüllt war, vertreiben fomte. Die Gegenwart eines Menscheu sing mir an unerträglich zu werden, der eine erschreckliche That, ein abscheuliches Berbrechen eben behandelte wie ein Kenner der Mabserv oder Poesse die Schönheiten irgend eines vortresslichen Berkes, oder ein Moralist, ein Historier die Umstände einer beroissen Jandlung ersebt und lebhaft darstellt. Wider meinen Willen ward ich sinsten. Er bemerkte es und sagte:)

Bas habt 3hr? befindet 3hr Guch ubel?

3 d.

Gin wenig. Aber bas geht vorüber.

Er.

Ihr habt bas gramliche Ansehn eines Menschen, der von beschwerlichen Gedanken gepeinigt wird.

Зф.

So ift's auch.

(Nachdem wir beibe einen Augenblick geschwiegen batten, indem er pfeifend und fingend auf und nieder ging, fagte ich, um ihn auf fein Talent guruckgufibren:) was macht Ihr jest?

€r.

Nichts!

3 d).

Das ift febr ermubend.

Er.

Ich war schon dumm genug, nun habe ich diese Mufit von Duni und andern jungen Componisten gehort, die mich ganz nårrisch macht.

3 d).

Billigt Ihr benn biefe Urt?

er.

Gang gewiß.

3 d).

Und Ihr findet Schonheit in diesen neuen Gefangen?

€r.

Ob ich Schones brinn finde? Bei Gott bafur ftehe ich Euch. Wie ift bas beclamirt! welche Bahrheit, welcher Ausbruck!

Ic.

Muss Rachgeahmte hat fein Mufter in ber Natur. Bas ift das Mufter des Tonkunftlers, wenn er einen Gefang hervorbringt? Gr.

Barum nehmt 3hr bie Gache nicht hoher? Bas ift benn ein Gefang?

αф.

Gesteb' ich Euch, Diese Frage geht über meine Rrafte. So sind wir alle. Wir haben im Gedachtniß nur Morte, bie wir zu verstehen glauben, weil wir und ihrer oft bedienen und sie sogar richtig amwenden. So haben wir auch im Berstand nur unbestimmte Begriffe. Sprech' ich das Wort Gesang aus, so habe ich davon teinen bestimmtern Begriff, als Ihr und die meisten Eureschleichen, wenn sie aussprechen: Reputation, Schande, Ehre, Laster, Tugend, Scham, Anstand, Beschämung, Lächerliches.

Der Gesang ist eine Nachahmung durch Tone einer, durch Kunst ersundenen, oder, wenn es Euch beliebt, durch Natur eingegebenen Tonleiter, sie werde nun durch Stimmen oder Instrumente dargestellt, eine Nachahmung physsischer Laute oder leidenschaftlicher Tone, und Ihr sein, daß mit gehöriger Beränderung sich die Dessinition der Mahleren, der Redekunst, der Sculptur und Poesse wohl anpassen ließe. Nun, auf Eure Frage zu kommen: was ist das Muster des Musters oder des Gesanges? Es ist die Declamation, wenn das Muster lebendig und einspsindend ist; es ist der Mang, wenn das Muster unbelebt ist. Man muß die Declamation wie eine Linke, nund den Essen, und der Linke,

Chambers Goog

Die fich um die erfte berichlangelt. Je mehr biefe De= clamation, Mufter bes Gefangs, fart und mahr ift, an je mehr Puncten ber Befang, ber fich ihr gleichftellt, fie burchichneibet, befto iconer mirb er fenn. Und bas haben unfre jungen Mufiter gar wohl gefühlt. Wenn man bort: je suis un pauvre diable, so glaubt man bie Rlage eines Beigigen zu vernehmen. Gange er nicht, fo murbe er in benfelbigen Tonen gur Erbe fprechen, wenn er ihr fein Golb vertraut und ju ihr fagt: o terre, recois mon tresor. Und nun bas fleine Mabden, bas fein Berg flopfen fublt, bas roth wird, fich verwirrt und ben gnabigen Berrn bittet, fie los gu laffen, murbe fie fich andere auebruden? In biefen Berfen gibt es bie verschiedenften Charaftere, eine unendliche Babrheit von Declamation, bas ift vortrefflich. 3ch fag' es Euch. Gebt! gebt! bie Urie ju boren, mo ber junge Mann, ber fich fterben fublt. ausruft: mon coeur s'en va! Bort ben Gefang, bort bie Begleitung und fagt mir nachher, welch ein Unterschied fen gwifden ben mahren Ihnen eines Sterbenben und ber Benbung Diefes Gefange. Ihr werbet feben, bag bie Linie ber Delobie gang mit ber Linie ber Declamation gufammenfallt. 3ch rebe nicht bon bem Tact, ber auch eine Bedingung bes Befangs ift, ich halte mich an ben Ausbrud', und es ift nichts Babreres als folgende Stelle, Die ich irgendmo gelefen habe: Musices seminarium accentus, ber Mccent ift die Pflangicule ber Melodie. Und barum iberlegt nur, wie schwer und bebeutend es ift, ein gutes Recitativ schreiben zu tonnen. Es gibt feine schwe Arie,
woraus man nicht ein schones Recitativ machen bonnte,
fein schones Recitativ, barans ein geschiefter Mann nicht
eine schone Arie ziehen sollte. Ich mochte nicht behaupten, baß einer, ber gut recitirt, auch gut singen werbe;
aber ich ware sehr verwundert, wenn der, der gut singt,
nicht gut recitiren sollte. Und glaubt nur alles, was ich
Euch da sage, benn es ist wahr.

° d).

Bon herzen gern, wenn ich nur nicht durch eine fleine Bedenklichkeit abgehalten murbe.

Er.

Und diefe Bedenflichfeit?

Ich.

Wenn eine folde Mufit fublim ift; fo muß die des ghttlichen Lulli, des Campra, des Destouches, des Mouret und, unter und gefagt, des lieben Ontels ein wenig platt fevn.

Er

(fich meinem Dhre nahernb).

Ich wollte nicht, daß man mich horte: benn bier find viele Leute, die mich tennen. Sie ift's auch. Ich rede leife, nicht weil ich mich um den lieben Ontel ber tummere, ben ihr innmer lieb heißen mogt! Aber von Stein ift er, und wenn mir die Junge ellenlang aus bem halse hinge, so gabe er mir tein Glas Waffer. Run

mag er's auch mit ber Octave und Septime probiren: Hon, hon; hin, hin; tu, tu, tu; tur le tutu und bem fammtlichen Teufelslarm. Alle bie anfangen fich barauf gu verfteben, und die bas Getofe nicht mehr fur Mufit nehmen, werden fich niemals mehr baran befriedigen. Ja wenn man burch eine Polizenberordnung ben Perfonen aller Urt und Ctanbes verbieten tonnte, bas Stabat von Pergoleje fingen gu laffen. Das Stabat follte man burch bie Sand bes Bentere verbremen. Bahrhaftig biefe verfluchten Schalkenarren mit ihrer servante maîtresse, mit ihrem Tracolle haben uns einen gewaltigen Rippenftoß gegeben. Ehmals gingen Tancrède, Issé, Europe galante, les Indes, Castor, les Talens lyriques vier, funf, feche Monate, bie Bor= ftellungen Urmibens wollten gar nicht endigen. fallt bas alles über einander, wie Rartenmanner. Much fpeien Rebel und Francoeur beghalb Feuer und Flammen. Gie fagen, alles gebe verloren, fie fenen gu Grunde gerichtet, und wenn man langer biefe Jahr= martifanger bulbe, fo fen die Nationalmufit gum Teufel und die fonigliche Atademie im Sadgafichen tonne nur ihren Laben zumachen. Es ift wohl mas Mahres bran. Die alten Perruden die feit dreußig, vierzig Jahren alle Freitage jufammentommen, anftatt fich wie fonft unterhalten au feben, haben lange Beile und gahnen, ohne ju miffen marum. Gie fragen fich und miffen nicht warum. Barum wenden fie fich nicht an mich? Duni's Goethe's Berte, XXXVI. Be. 8

Beiffagung mirb erfullt werben und ben Beg, ben bas nimmt, will ich fterben, wenn in vier ober funf Jahren, nom Peintre amoureux de son modèle an gerechnet, Die Berren im berühmten Gadgagden nicht vollig auf ben Sefen find. Die guten Leute haben ihre Somphenien aufgegeben, um Italianifche Symphonien gu fpies Sie baben geglaubt ihre Dhren follten fich an biefe gemobnen , ohne bag ber bisherigen Bocalmufit Eintrag geschabe, eben als wenn bie Symphonie fich nicht gum Befang verhielte, abgezogen ein wenig Leichtfertigfeit, mozu ber Umfang bes Inftruments, bie Beweglichfeit ber Ringer einen mohl verleiten fann, wie fich ber Ges fang gur naturlichen Declamation verhalt. Ift ber Bios linift nicht ber Uffe bes Gangers, ber, wenn funftig bas Schwere an Die Stelle bes Schonen treten wird. fich gewiß jum Uffen bes Bioliniften macht? Der erfte ber etwas von Locatelli fpielte, mar ber Apoftel ber neuen Mufit. Man beftet uns nichts mehr auf. Dan wird uns an die Nachahmung der leidenschaftlichen Accente, ber Ratur : Accente, burch Gefang und Stimme und burch's Inftrument gewohnen; benn bas ift ber gange Umfang mufitalifcher Gegenftande. Und wir follten uns fern Gefchmad fur Muffluge, Langen, Glorien, Triums phe, Bictorien behalten? Va-t'en voir s'ils viennent, Jean. Gie haben fich eingebilbet, fie wollten weinen ober lachen, in musitalischen Tragodien ober Rombbien, man tonnte por ihre Dhren bie Accente ber Buth, bes

Saffes, der Gifersucht, die mahren Rlagen der Liebe, die Schaltheiten und Scherze bes Italianifchen ober Fraugofischen Theaters bringen, und fie tonnten forts fahren Ragonde und Platee ju bewundern. Die Berren fcneiben fich gewaltig. Gie bilben fich ein fie tonnten erfahren und empfinden, mit welcher Leichtigfeit, melder Biegfamfeit, welcher Beichheit bie Barmonie, Die Profodie, Die Ellipfen, Die Inverfionen ber Stalianifchen Sprache fich ber Runft anbieten, ber Bewegung, bem Musdruck, den Wendungen bes Gefangs, dem gemeffenen Berth ber Ione, und fonuten babei fernerhin ignoriren, wie ihre Sprache fchroff, bumpf, fchwerfallig, fchwer, pebantifch und eintonig ift. Eh! ja ja! Warum nicht gar! Gie haben fich überrebet, bag, nachdem fie Thrauen mit den Thrauen einer Mutter über ben Tob eines Gob= nes vergoffen, nachdem fie bei'm Befehl eines mordge= bietenden Tyrannen gegittert , daß fie nicht lange Beile haben murden bei ihrer Feeren, bei ihrer abgefchmadten Mothologie, bei ihren fleinen fußlichen Mabrigalen, welche nicht weniger ben bofen Gefchmad bes Doeten, ale ben Jammer ber Runft bezeichnen, Die fich fo etwas gefallen lagt. Gute Leute! Go ift's nicht, und fann's nicht fenn. Das Bahre, bas Gute, bas Schone haben ihre Berechtsame. Dan bestreitet fie, aber man endigt mit Bewunderung. Bas nicht mit Diefem Stempel bes Beichnet ift, man bewundert's eine Beit lang, aber man eudigt mit Gahnen. Go gahnt benn, liebe Berren,

gahnt nach Bequemlichfeit und lagt Guch nicht fibren. Das Reich ber Ratur fest fich gang fachte feft, bas Reich meiner Dreneinigkeit, gegen welche bie Pforten ber Solle nichts vermogen. Das Mahre, bas ber Bater ift, ber bas Gute gengt, bas ber Gobn ift, aus bem bas Coone hervorgeht , bas ber heilige Geift ift. Die= fer frembe Gott fest fich bescheiben auf ben Altar, an bie Geite bes Lanbesgoben. Rad und nach gewinnt er Mlat, und an einem hubschen Morgen gibt er mit bem Ellbogen feinem Rameraben einen Schub, und Baug! Barabaug! ber Gote liegt am Boben. Go follen bie Jefuiten bas Chriftenthum in China und in Indien gepflangt haben, und Gure Janfeniften mogen fagen, mas fie wollen, biefe politische Methobe, bie jum 3med fuhrt. ohne Larm, ohne Blutvergießen, ohne Martyrer, ohne einen ausgerauften Schopf, buntt mich bie befte.

3 d).

Es ift etwas Bernunft in allem, was Ihr ba fagt. Er.

Bernunft? desto besser. Der Teusel hole mich, wenn ich darauf ausgehe. Das kommt gelegentlich. Bin ich doch wie die Musiker in der Sackgasse, als mein Onkel erschien. Tress ich's, meinetwegen. Ein Khbelerjunge wird immer besser von seinem Handwerk sprechen, als eine Achtenie nud alle Duhamels der Welt.

(Und bann spaziert er auf und ab und murmelt einige Arien aus ber Ile des Fous, bem Peintre amoureux de

son modèle, bem Maréchal ferrant, ber Plaideuse und bon Beit gu Beit ruft er mit aufgehabenen Mugen und Sanden aus, ob das ichon ift? bei Gott! ob bas fcon ift? Db man ein Paar Ohren am Ropf haben und eine folche Frage thun fann? Dun ward er wieder leibenfchaftlich und fang gang leife, banu erhob er ben Zon, nach Maggabe wie er fich mehr paffionirte, bann famen die Gebarben, bas Bergiehen bes Gefichts und bas Bergerren bes Rorpers. Run fagte ich: gut, er verliert ben Ropf und eine neue Scene ift ju erwarten. Birtlich bricht er auf einmal fingend los. Je suis un pauvre misérable ..... Monseigneur, Monseigneur, laissez-moi partir . . . . O terre, reçois mon or, conserve bien mon trésor, mon ame, mon ame, ma vie! O terre! ..... le voilà, le petit ami! Aspettar e non venire . . . A Zerbina penserete . . . Sempre in contrasti con te si sta ... Er haufte und verwirrte brenfig Arien, Stalianifche, Frangbfifche, tragifche, fomifche von aller Urt Charafter. Bald mit einem tie= fen Baf flieg er bis in die Solle, bann jog er bie Reble aufammen und mit einem Fiftelton gerriß er die Bobe ber Lufte, und mit Gang, Saltung, Gebarbe ahmte er die verschiedenen fingenden Personen nach, wechseles weise rafend, befanftigt, gebieterisch und fpottisch. Da ift ein fleines Madchen, das weint, und er ftellt die gange fleine Biereren vor. Dun ift er Priefter, Ronig, Tyrann, er brobt, befiehlt, ergurnt fich, nun ift er

Sclave und gehorcht. Er befanftigt fich, er verzweifelt, beklagt fich und lacht, immer im Ton, im Tact, im Sinn ber Borte, bes Charafters, bes Betragens.

Alle die Schachspieler hatten ihre Breter verlaffen und sich um ihn versammelt, die Kenster des Kaffees zimmers waren von außen durch Borbeigehende besetzt, welche der Katm angehalten hatte. Es war ein Gelächter, daß die Deck hatte bersten mbgen. Er ward nichts gewahr, er suhr fort, ergriffen von einer solchen aber Tollheit, daß es ungewiß ift, ob er sich erholen wird, od man ihn nicht in einen Miethwagen werfen und gerade in's Tollhaus suhren mich, indem er ein Stald der Lamentationen des Jomelli singt.

Hier wiederholte er mit einer Präckfion, einer Wachtpeit, einer unglaublichen Wärme die schufte Stelle jeder Abtheilung; das sichne obligate Recttativ, wo der Prophet die Zerstbrung Ferusalems mahlt, brachte er unter einem Strom von Thränen vor und kein Auge blieb trocken. Mehr war nicht zu verlangen, an Jartheit des Gesangs, an Stärte des Ausbrucks und des Schmerzes. Er verweilte besonders bei den Stellen, wo sich der Tontfinster vorzüglich als großen Meister bewiesen hatte. Berließ er den Theil des Gesangs, so ergriff er die Instrumente, und die verließ er wieder schuell um zur Stimme zuräckzuseben, eins in's andre verschlingen, daß die Berbindung, die Einheit des

Gangen erhalten wurde. Go bemächtigte er sich unstrer Geelen und hielt sie in der wunderbarsten Lage schwes bend, die ich jemasse empfunden habe. Bewunderte ich ihn? Ja ich bewunderte. Bar ich geruhrt und mitteisig? Ich war gerührt und mitteisig, doch ein lächerlischer Jug war in diese Gefühle verschmolgen und nahm ihnen ibre Natur.

Aber ihr mar't in Lachen ausgebrochen über die Art, wie er die verschiedenen Instrumente nachmachte. Mit ausgeblasenen strogenden Wangen und einem rauben dunkeln Ton stellte er Honer und Fagot vor, einen dieteineden nasselndere Geschwindigkeit übereilte er seine Stimme die Saiten Instrumente darzustellen, deren Idnen er sich auf's genaueste anzunähern suchte, er pfist die kleinen Floten, er kollerte die Querflote, schrie, sang mit Gebärden eines Rassennen, die Saiger, die Tängerinnen, die Sanger, die Tängerinnen, die Sanger, die Tängerinsen, ein ganzes Orchester, ein ganzes Operntheater, sich in zwanzig verschiedene Kollen theilend, laufend, innehaltend, mit der Gebärde eines Entzückten, mit blinkenden Augen und höchunendem Munde.

So war eine hige jum Umfommen, und ber Schweiß, ber ben Rungeln seiner Stirne, ber Lange feiner Bange folgte, vermischte fich mit bem Puber feiner Haare, rieselte und befurchte den Obertheil seines Rleibes. Was begann er nicht alles! Er weinte, er

lachte, er feufate, blidte gartlich, rubig ober mutbenb. Es war eine grau, die in Schmerg verfinft, ein Ungludlicher feiner gangen Bergweiflung bingegeben, ein Tempel, ber fich erhebt, Bogel, bie bei'm Untergang ber Sonne fich im Schweigen verlieren. Balb BBaffer. bie an einem einsamen und fublen Orte riefeln, ober ale Giefibache von Bergen berabfturgen, ein Gemitter, ein Sturm. Die Rlage Der Umfommenben, vermischt mit bem Gegifch ber Binde, bem garm bes Donners, es war bie Nacht mit ihren Finfterniffen, es mar ber Schatten und bas Schweigen, benn felbit bas Schweigen bezeichnet fich burd Tone. Er mar gang außer fich. Er= ichopfe von Unftrengung, wie ein Mann, ber ans einem tiefen Schlaf ober aus einer langen Berftreuung hervortritt, blieb er unbeweglich, ftumpf, erftaunt. Run fehrt er feine Blide um fich ber, wie ein verwirrter Menich, ber ben Ort, wo er fich befindet, wieder gu erkennen fucht. Er erwartet bie Rudfehr feiner Rrafte, feines Bewußtfenns, er trodnet mafchinenmagig fein Geficht. Gleich einem, ber bei'm Erwachen fein Bett von einer großen Menge Personen umgeben fande, fo in einem volligen Bergeffen, in einem tiefen Unbewußt= fenn beffen, mas er gethan hat, ruft er im erften Mugens blid:) Dinn, meine Berren, mas gibt's, mas lacht Ihr? was erftaunt Ihr? mas gibt's benn? . . . Dann feste er bingu, bas beißt man eine Dufit, einen Du= fifer. Indeffen verachte man nicht gewiffe Gefange bes

Lulli. Die Scene j'attendrai l'aurore mache man beffer, ohne bie Borte gu verandern. 3ch fordre jeders man auf. Berachte man nicht einige Stellen von Campra, die Biolinftude meines Onfele, feine Gavotten, feine friegerifchen Mariche, feine Priefter und Opferauge. Pales flambeaux, Nuit plus affreuse que les ténébres .... Dieu du Tartare, Dieu de l'oubli.... (Da verftartte er feine Stimme und hielt die Ibne gewaltfam aus. Die Nachbarn ftedten die Ropfe burch Die Renfter, wir ftedten unfre Ringer in Die Dhren. Er fagte:) Bier muß man Lungen haben, ein groffes Drs aan, Luft genug. Aber Simmelfahrt ift ba, Raften und bren Ronige find vorbei, und fie miffen noch nicht, mas fie in Dufit feten follen, und baber auch nicht. was bem Tontunftler frommt. Die Iprifche Poefie foll noch geboren werden, aber fie fommen fcon noch bagu, boren fie nur genug ben Pergolefe, ben Sachfen, Terrabealias, Traetta und andre, lefen fie nur Metaftafio wiederholt, fo tommen fie fcon bagu.

3 c).

Und wie? Satten Quinault, la Motte, Fontenelle nichts bavon verftanben?

Er.

Richts, mas wir brauchen tonuten. Es find nicht feche Berfe hinter einander, in allen ibren allerliebsten Gebichten, die man in Musit feten tonnte. Es find geistreiche Spruche, gartliche, garte Madrigale. Aber



um ju miffen, wie leer bas von Sulfemitteln fur unfre Runft ift, fur bie gewaltsamfte ber Runfte, felbit bie Runft bes Demofthenes nicht ausgenommen, lagt Guch folche Stude vorlefen, und fie erfcheinen Guch falt, ohn= madtig, eintonig: benn nichte ift brinn, mas bem Ges fang gur Unterlage bienen tonnte. Eben fo gern com= ponirte ich die Marimen bes Rochefoucault und bie Gebanten bes Dascal. Der thierifche Schrei ber Leibenfchaft hat die Reihe zu bezeichnen, die uns frommt. Diefe Musbrude muffen übereinander gebrangt fenn, bie Phrafe muß furs fenn, ber Ginn abgeschnitten, fcmebend, damit der Mufiter über bas Gange fowohl wie uber bie Theile herriche, ein Bort auslaffe ober wieberbole . eine bingufuge , bas ihm fehlt , bas Gebicht menben und umwenden fonne, wie einen Dolppen, ohne bas Gebicht zu gerftoren. Das macht die Frangofische Inriiche Doeffe viel ichwerer, als in Sprachen welche Um: mendungen julaffen und von felbft biefe Bequemlichkeiten barbieten . . . Barbare, cruel, plonge ton poignard dans mon sein; me voila prête à recevoir le coup fatal; frappe, ose.... Ah! je languis, je meurs... Un feu secret s'allume dans mes sens... Cruel amour que veux-tu de moi?.. Laisse-moi la douce paix dont j'ai joui ... Rends-moi la raison ... Die Leibenichaften muffen ftart fenn. Die Bartlichteit bes Iprifchen Poeten und bes Mufitus muß extrem fenn. Die Urie ift fast immer am Schluf einer Scene. Bir brauchen

Ausrufungen, Interjectionen, Suspensionen, Unterbrechungen, Bejahungen, Berneinungen, wir rusen, wir sleben, wir schen, wir fleben, wir schreie, wir seine Bitg, teine Singebichte, teine von Herzen. Beinen Bitg, teine Singebichte, teine Habschen Gebanken, bas ist zu weit von ber einsachen Natur. Und glaubt nur ja nicht, daß das Spiel der Theaterkunstler und ihre Declamation und zum Muster bienen konne. Pfui doch! Wir mussen es fraftiger haben, weniger manierirt, wahret. Einsache Gespräche, die gemeine Stimme der Leibenschaft sind unse um sonbthiger, als unser Sprache monotoner ist und weniger Accent hat. Der thierische Schrei, der Schrei des leibenschaftlichen Menschen bringt ihn hervor.

(Indeffen er so zu mir sprach, hatte sich die Menge verlausen, die uns erst umgab, entweber weil sie nichts verstand, oder wenig Theil an seiner Rede nahm, denn gewöhnlich mag das Kind sich lieber unterhalten, als sich unterrichten, und so waren sie denn wieder an ihrem Spiel und wir in auserm Winkel allein. Auf einer Wank sigend, den Kopf wider die Mauer gelehnt, die Arme hängend, die Augen halb geschlossen, sagte er zu mir:) Ich weiß nicht, wie mir ist; als ich hierher kam, war ich frisch und froh, und nun bin ich zerbrochen und zerschlagen, als wenn ich zehn Meilen gemacht håtte, das hat mich schnell angepaakt.

3 4.

Bollt 3hr etwas Erfrifchungen?

Œr.

Recht gern. Ich bin heifer, bie Rraft entgeht mir und ich fuhle einige Bruftichmergen. Das begegnet mir faft alle Zage fo, ohne baß ich weiß warum. . .

3 d).

Mas beliebt Euch?

Er.

Bas Euch gefällt. Ich bin nicht leder. Der Mans gel hat mich gelehrt mir alles gefallen gu laffen. . .

(Man brachte uns Bier und Limonabe. Er fullte ein großes Glas, leerte es zwep: ober bremmal. Dann wie ein erquidter Menich huftet er ftart, rudt fich zufammen und fahrt fort:)

Aber meint Ihr nicht auch, herr Philosoph, ist es nicht ein recht sonderbarer Kall, daß ein Arender, ein Italianer, ein Duni kommen muß, und erst zu lehren, wie unsere Musik ein Ausdruck zu geben sep, wie unser Gesang sich allen Bewegungen, allen Tactarten, allen Pausen, allen Declamationen sugen konne und das ohne die Prosodie zu verletzen. Und es war doch kein Meer auszurinken. Wer von einem Bettler auf der Straße um Almosen angesprochen wurde, wer einen Mann vom Jorn hingerissen, ein eisersüchtiges rasendes Beis gehört, einen verzweiselten Liebhaber, einen Schmeichler, der siehen Ton sanft macht, seine Schmeichler, der seinen Konligstimme, genug jede Leidensschaft, es sey welche es wolle, wenn sie nur durch ihre

Rraft verdiente ein Borbild bes Mufitus ju fenn; ein folder hatte zwen Dinge gewahr werben follen, einmal baß die langen und furgen Gylben feine bestimmte Dauer haben, nicht einmal einen bestimmten Bezug unter ihrer wechselseitigen Dauer, daß die Leidenschaft mit der Profobie verfahrt fast wie es ihr gefallt, bag fie die großten Intervalle trifft, daß ber, welcher im bochften Schmerze ausruft: Bebe mir Ungludlichen! Die ausrufende Gulbe auf ben bochften und icharfften Ton tragt und alebann in tieferen und ichwacheren Tonen berabsteigt in die Dc= tave oder ein großeres Intervall, und einem jeden Ton bie Quantitat gibt, die ber Wendung der Melodie gufpricht, ohne bag bas Dhr beleidigt werbe, ohne bag bie lange ober furge Gulbe die Lange ober Rurge bes ruhigen Gefprachs behalten habe. Belchen Beg haben wir nicht gemacht, feitbem wir bie Parenthese Urmidens, bas vainqueur im Rinaldo; bas quelqu'un le peut-être; bas eutschloffene obeissons; bie galanten Indien als Bunder mufitalifder Declamation anführten? Jest jud' ich bei biefen Bunbern bie Achfeln. Bei bem Schwunge wie die Runft vorwarts geht weiß ich nicht wohin fie gelangen fann, indeffen trinten wir eine!

Er traut zweys, dreymal, ohne zu wiffen was er that, und war auf dem Wege fich zu erfaufen, wie er fich erschopft hatte, ohne es zu bemerken, hatte ich nicht die Flasche weggesetz, die er zerstreut am vorigen Orte suchte. Da sagte ich zu ihm:) Bie tommt's, daß, mit einem fo feinen Gefühl, einer so großen Reizbarteit fur die Schonbeiten musitalischer Kunft, Ihr so blind gegen fittliche Schonbeit seyn tonnt, so gefühllos fur den Reiz der Tugend?

Er.

Babrscheinlich weil es fur diese einen Sinn gibt, den ich nicht habe, eine Fiber, die mir nicht gegeben ift, eine erschlasste Fiber, die man immer kneipen mag und die nicht schwirtt. Oder habe ich vielleicht immer mit guten Mussen Mussen mein schweizer wenischen gesebt und mein Ohr ist dadurch fein, mein Herz aber tau geworden, und sollte nicht auch etwas in der Familie liegen? Das Blut meines Waters und meines Onkels ist daffelbe Blut, und das meine dasselbe Blut wie meines Aufers. Die väterliche Erbfaser war hart und stumpf, und diese verstuckte erste Grundsser hat sich alles Uedrige angeglichen.

3d.

Liebt Ihr Guer Rind?

Er.

Db ich's liebe? Den fleinen Bilben bis zur Marrheit.

Id).

Und bemuht Ihr Gud nicht ernftlich bei ihm die Birkung ber verfluchten vaterlichen Fafer zu hemmen?
Gr.

Er.

Das murbe, baucht mir, eine fehr unnuge Arbeit fenn. Ift er bestimmt ein rechtlicher Mann zu werden,

fo murbe ich nicht ichaben; aber wollte die Urfafer, bag . er ein Taugenichts murbe, wie ber Bater, fo mare bie fammtliche Mube ibn gu einem ehrlichen Manne gu ma= chen ibm febr ichablich. Indem die Erziehung immer ben Sang ber Erbfafer burchfreugt, fo murbe er, wie burch amen entgegengesette Rrafte gezogen. ben Beg bes Lebens nur fdmankend geben, wie man beren fo viele fieht, die fich gleich lintisch im Guten, wie im Bofen benehmen. Das heißen wir Especen, von allen Spignamen ift bieg ber furchterlichfte, benn er bezeichnet bie Mittelmaßigkeit und brudt die bochfte Stufe ber Berachtung aus. Gin großer Taugenichts ift ein großer Taugenichts, aber er ift feine Espece. Rame ich nun meinem Gobn burch Erziehung die Quere, fo verlor' er feine ichonften Jahre, ehe bie vaterliche gafer fich wies ber in ihre Rechte gefett und ihn gu ber volltommenen Bermorfenheit gebracht hatte, ju ber ich gefommen bin. Aber ich thue jest nichte, ich laffe ihn geben, ich betrachte ibn, er ift icon gefragig, zubringlich, ichelmifch, faul, verlogen, ich furchte er mirb nicht aus ber Urt fchlagen.

Sd.

Und Ihr werdet einen Musikus aus ihm machen, bas mit ja niches an der Aehnlichkeit fehle?

Er.

Einen Musifus, einen Musifus! Manchmal bes tracht' ich ihn und fnirsche mit ben 3ahnen und fage:

Solltest bu jemals eine Rote kennen, ich glaube ich brehte bir ben Sals um.

Id). nn's b Gr.

Und warum das, wenn's beliebt?

Das führt zu nichts.

3 d).

Das führt zu allem.

Er.

Ja, wenn man vortrefflich ift; aber wer tann fich von feinem Kinde versprechen, daß es vortrefflich seyn wird? Zehntausend gegen Eins, er wird nur ein elenber Saitentratzer werden wie ich. Wift Ihr, daß vielleicht eher ein Kind zu finden mare ein Konigreich zu regieren, einen großen Konig daraus zu machen, als einen großen Wiolinspieler?

3 d.

Mir scheint, daß angenehme Talente, selbst mittels mäßig ausgeübt, bei einem sittenlosen, in Liederlichkeit und Aufwand verlornen Bolfe einen Menschen zehr geschwind auf dem Wege des Glides fördern. Ich selbs einer Unterredung beigewohnt zwischen einer Sepece von Beschülger und einer Espece von Beschülger und einer Espece von Beschülger und einer Gepece von Beschülger. Dieser war an jenen als einen gefälligen Mann empfohlen, der wohl dienen könne — Mein Herr, was verteit Ihr? — Ich verstehe Mathematik o ziemlich — So unterrichtet in der Mathematik! und wenn Ihr Euch

gebn bis gwolf Jahre auf bem Pflafter von Paris merbet beschmutt haben, fo habt Ihr bren = bis vierhundert Libres Renten erworben - 3ch habe bas Recht ftubirt und bin ziemlich barin bewandert - Ramen Unfenborf und Grotins auf die Belt gurud, fie fturben bor Sunger an einem Praliftein - 3ch weiß recht gut bie Ge= ichichte und Geographie - Gabe es Eltern, benen bie Erziehung ihrer Rinder am Bergen lage, fo mare Guer Glud gemacht, aber es gibt feine - 3ch bin ein guter Mufitus - Und warum fagtet Ihr bas nicht gleich? Und um Euch ju zeigen, mas man aus biefem Talente fur Bortheil gieben faun: ich habe eine Tochter, fommt alle Abende von halb Gieben bis Reun, gebt ihr Unter= richt und ich gebe Euch funf und zwanzig Louisd'or bes Jahre. Ihr fruhftudt, fpeif't, nehmt das Befper = und Abendbrot mit und. Der lleberreft Gures Tage gebort Euch und Ihr verwendet ihn ju Gurem Bortheil.

Er.

Und der Mann, was ift aus ihm geworden?

Bare er flug gewefen, fo hatte er fein Glud gemacht, bas Einzige was Ihr im Auge zu haben fcheint.

Er.

Freilich! Rur Gold, nur Gold! Gold ift alles und das Uebrige ohne Gold ift nichts. Auch hate ich mich meinem Knaben den Kopf mit schonen Grundsätzen volls aupfropfen, die er vergessen michte, wenn er nicht ein Seitze's Worte. XXXVI. Bb.

Bettler bleiben wollte: dagegen sobald ich einen Louisd'or besitige, das mir nicht oft begegnet, stelle ich mich vor isn bin, ziehe das Golostisc aus meiner Lasche, zeige es ihm mir Verwunderung, hebe die Augen gen Hinnen bisse das Geld; und ihm noch besser begreislich zu machen, wie wichtig das heilige Erick sey, o salle ich ihm, so zeige ich mit dem Finger alles was man sich anschapen, einen guten Biscuit. Dann steck ich den Louisdor in die Lasche, ich spaziere mit Uebermuth, ich selbe den Schos meiner Weste auf, ich schlage mit der Hand wie Lasche und so mache ich ihm begreislich, daß biese Schopfneibet.

# 3 d).

Man fann's nicht beffer. Aber wenn es begegnete, bag er, tief burchdrungen von dem Berth der Goldfidete, gelegentlich eines Tages . . . .

### Gr.

Ich verstehe Euch. Darüber muß man die Augen gubriden. Es gibt ja auch teinen moralischen Grundlag, der nicht feine Unbequemlichfeit hatte, und wenn das Schlimmfte gum Schlimmen kommt, so ist es eine bbfe Bierresstunde und bann ift alles vorbei.

### Sd.

Much nach fo muthigen und weifen Anfichten beftebe ich noch auf meinem Glauben, baß es gut ware ibn zum

Mufiker zu machen. Ich weiß kein Mittel sich geschwins ber den Großen zu nahern, ihren Laskern zu dienen und aus den seinigen Wortheil zu ziehen.

### Er.

Es ift mabr. Aber ich habe Projecte bie noch fcueller und ficherer guten Erfolg versprechen. Ich wenn's nur eben fo mobl ein Dabchen mare! Aber ba man nicht thun fann, mas man will, fo muß man nehmen mas fommt, den beften Bortheil baraus gieben, und nicht beffbalb auf bumme Beife, wie bie meiften Bater, bie nichts ichlimmers thun tonnten, wenn fie auf's Unglud ibrer Rinder ftubirt batten, einem Rinde, bas in Daris zu leben bestimmt ift, bie Lacebamonische Erziehung geben. Ift unfre Erziehung ichlimm, fo find bie Gitten meiner Nation Schuld bran, nicht ich. Berantwort' es mer fann. Dein Gobn foll gludlich fenn, ober mas auf Gins binaustommt, geehrt, reich und machtig. 3ch fenne ein wenig die leichteften Bege zu biefem 3med gu gelangen, und ich will ihn fruh genug bamit befannt machen. Tabelt Ihr mich, Ihr andern Beifen, fo wird die Menge und ber Erfolg mich lossprechen. Gold befigen, ich fag's Euch, und wenn er genug befigt, fo wird ibm nichts ermangeln, felbft Gure Achtung nicht und Gure Chrfurcht.

3ch.

3hr fomtet Euch irren.

Er.

Der er bekummert fich nichts drum, wie audre mehr . . . .

'(hierin war nun freilich gar viel von dem was man benkt, wornach man sich beträgt; aber was man nicht ausspricht, und das ist denn der auffallendste Unterschied wissemem Manne und den meisten Menschen die uns umgeben. Er bekannte die Laster, die ihm anhimgen, die auch andern anhängen; aber er war kein heuch ler; er war nicht abscheulicher als jene, er war nur offener und folgerechter, manchmal profunder in seiner Berderbnis. Ich zitterte wozu sein Knabe unter einem solchen Lehrer werden konnte: denn gewiß bei einer Erziehung, die so genau nach unsern Sitten gebildet war, muste er weit gehn, wenn ihm nicht frühzwirig Einhalt geschab.)

€r.

D furchtet nichts. Der bebeutenbe, ber schwere Punct, bei dem ein guter Water besonders verweiten solf, ift nicht etwa daß er seinem Knaden die sammtlichen Lafter überliefre, die ihn reich machen, die Lächerlichteiten, wodurch er den Großen unschädigdar wird; das weiß die ganze Welt, wenn nicht spisematisch wie ich, doch nach Beispiel und einzelnem Unterricht. Nein, der Hauptpunct ist, ihm das rechte Maß zu bezeichnen, die Kunstsich er Schande, der Entefrung, den Gesegen zu entziehen: das sind Dissonagen in der gesellschaftlichen

Sarmonie, diese muß man wiffen anzubringen, vorzus bereiten, zu retten. Nichts ift so platt, als eine Reihe vollsommener Accorde. Es muß etwas geben, das ans rege, das den Strahlenbundel trenne und ihn in Farben zerftreue.

### 3 db.

Sehr gut! Durch biefen Bergleich fahrt 3hr mich von ben Gitten abermals jur Mufit, von ber ich mich wiber meinen Billen entfernt hatte. Ich banke Euch; benn um nichts zu verbergen, ich liebe Euch mehr als Mufiter benn als Moralift.

#### Er.

Und doch ftehe ich in der Musik fehr untergeordnet und fehr hoch in der Moral.

## Id.

Daran zweisse ich, aber wenn es ware, so bin ich ein einfacher Mann und Eure Grundschie find nicht bie meinigen.

## €r.

Defto Schlimmer fur Euch. Ach befag' ich nur Gure Talente!

## Fh.

Laßt meine Talente, und gebenfen wir ber Guren.

## Er.

Ja, wenn ich mich nur ansbruden konnte, wie Ihr. Aber ich fpreche einen verteufelten Difchmafch, halb

Carriery Con

wie Beltleute und Gelehrte und halb wie die Markts weiber.

## 3 d).

Ich rede ubel. Ich weiß nur die Bahrheit gu fagen und das greift nicht immer, wie Ihr wißt.

#### (Fr

Es ift auch nicht um bie Wahrheit ju sagen, aber um bie Auge gut ju sagen, daß ich mir Euer Talent wunsche. Wihr ich mur zu schreiben, ein Buch zu schnichen, eine Debication zu wenden, einen Narren recht von seinem Berdienste trunken zu machen, mich bei den Weibern einzuschwiedeln.

### 3 d.

Das alles wißt Ihr tausendmal besser als ich. Ich ware nicht einmal werth Guer Schuler zu fenn.

### Fr.

Bie viel große Eigenschaften, beren Preis Ihr nicht erkennt!

### 3 d.

Den Preis, den ich drauf lege, erwerbe ich auch. Er.

Bare bas mahr, so trugt Ihr nicht biefen groben Rod', diese Beugweste, biese baumwolinen Strumpfe, biese sowenen Schuhe und diese alte Perrude.

# 3¢,

Ihr habt Recht. Man muß fehr ungeschielt fenn, wenn man nicht reich ift, und fich doch alles erlaubt um es za werben. Aber es gibt Leute, wie ich, bie ben Reichthum nicht als bas Kostbarfte auf ber Welt betrachten. Wunderliche Leute!

Er.

Sehr munderliche Leute! Mit biefer Anficht mirb man nicht geboren, man gibt fie fich: benn fie ift nicht in ber Natur.

3 d).

Des Menschen?

Er.

Des Menschen. Alles was lebt, und so auch der Mensch, sucht sein Wohlsen auf Kosten dessen, der was hergeben kann, und ich din sicher, daß wenn ich meinen kleinen Wilden gehen ließe, ohne daß ich ihm irgend etwas sagte, wurde er reiche Kleider verlangen, reichliche Nabrung, Werthschädzung der Mahmer, Liebe der Frauen, alles Ghick des Lebens auf sich vereinigt.

°á.

Ware der kleine Wilbe fich selbst überlaffen und ber wahrte seine ganze Schwäche, vereinigte mit der geringen Bernunft des Kindes in der Wiege die Gewalt der Leidenschaften des Mannes von drepfig Jahren, so brach' er seinem Bater den halb und entehrte seine Mutter.

Er.

Das zeigt bie Rothwendigkeit einer guten Erziehung und wer bestreitet fie? Mns ift benn aber eine gute Ers

giehung, ale die zu allen Arten Genuß führt ohne Gefahr und Ungelegenheit?

- 9t db.

Beinahe tonnt' ich Euch beipflichten! aber wir wollen uns vor einer Erklarung huten.

Er.

Warum?

Зф.

Beil ich furchte die Uebereinstimmung ift nur icheinbar, und wollten wir bestimmen, was denu fur Gefahren und Ungelegenheiten zu vermeiden find, so verstehn wir uns nicht mehr.

Er.

Und was thut's benn?

I c).

Laffen wir das, mas ich davon weiß werde ich Euch nicht lehren, und leichter unterrichtet Ihr mich in dem, was Ihr won der Mufif versteht und ich nicht weiß. Lieber Rameau, laßt und von Musif reden und jagt mir, wie kommt's, daß Ihr mit der Leichtigkeit die schonften Stellen der großen Meister zu fublen, im Gedachtniß zu behalten, sie mit dem Euthusiasmus, den sie Euch eins siehen, wieder zu geben und andere wieder zu entzulen, wie kommt's, daß Ihr nichts gemacht habt, das etwas werth sen?

(Unftatt mir gu antworten gudte er mit bem Ropf,

bob ben Finger gen himmel und rief:) Und bas Geffirn, bas Geffirn! Als bie Ratur Leo, Binci, Dergolefe, Duni bilbete, ba lachelte fie; ein ernfthaftes und gebietrifches Geficht machte fie, als fie ben lieben Onfel Rameau hervorbrachte, ben man mahrend gehn Jahren ben großen Ramean wird genannt haben, und von bem man bald nicht mehr fprechen wirb. 2118 fie aber feinen Better gufammenraffte, ba fchnitt fie eine Frage und wieder eine Frage und noch eine Frage .... (216 er bas fagte, fchnitt er verschiedene Gefichter. Es mar Berachtung, Geringichatgung, Fronie. Er fcbien ein Stud Teig gwifchen feinen Fingern gu fneten, und lachelte über bie lacherlichen Formen, die er ihm gab. Sierauf marf er bie feltsame Pagobe meg und fagte:) Go machte fie mich und warf mich neben andre Pagoden, einige mit biden, wohlgefattigten Bauchen, furgen Salfen, flogenden vorliegenben Augen von apoplektischem Unfebn. frumme Salfe gab's, und bann trodine Riguren, mit lebhaftem Muge und einer Sabichtsnafe. Alle wollten fich ju Tobe lachen, indem fie mich faben, und ich fette meine Raufte in die Geiten und wollte mich ju Tobe las den, als ich fie fabe. Denn die Thoren und Rarren haben Freude an einander, fie fuchen fich, fie gieben fich an. Batte ich ba bei meiner Unfunft nicht bas Gpruch: wort ichon fertig gefunden, bas Geld ber Darren ift bas Erbtheil ber Gefcheidten, mir mare man's ichulbig geworben. 3ch fublte, bie Datur hatte mein Erbtheil in den Beutel der Pagoden gelegt, und ich versuchte taufend Mittel um es wieder zu erhaschen.

## 3 d).

Ich tenne biefe Mittel. Ihr habt mir davon gefprochen. Ich habe fie fehr bewundert; aber bei fo viel Kabigfeiten, warum versuchtet Ihr nicht ein schones Mert?

### Fr.

Das ist gerade wie ein Weltmann jum Abbé Le Blanc sagte. Der Abbé sagte: Die Marquise von Pompadour nimmt mich auf die Jand, und trägt gich bis an die Schwelle der Atademie, da zieht sie ihre Jand weg, ich falle und breche beide Beine. — Der Weltmann antwortete: Ihr solltet Guch zusammen nehmen, Abbé, und die Thare mit dem Kopf einstoßen. — Der Abbé versetzt: Das dabe ich eben versucht und wist Ihr was ich davon trug? eine Beule an der Stirn.

(Nach diesem Geschichten ging mein Mann mit hangendem Kopf einher, nachdenklich und niedergeschlagen. Er seufzte, weinte, jammerte, erhub Haben Mugen, schlug den Kopf mit der Faust, daß ich dachte er wiltde Stirn ober Finger beschädigen. Dann fest' er bingu:) Mir scheint es ist doch was da drinnen. Aber ich mag schlagen und schlitteln wie ich will, nichts kommt beraus. (Dann begann er wieder den Kopf zu schlitteln, die Stirn gewaltig zu schlagen und sagte:)

entweder ift niemand brinnen, ober man will mir nicht antworten.

(Nach einem Augenblick zeigte er ein muthiges Uns febn, erhob ben Ropf, legte bie rechte Sand auf's Berg, ging und fagte:) 3ch fuble, ja ich fuble .... (Er ftellte einen Menschen bor, ber bofe wird, ber fich argert, gartlich wird, befiehlt, bittet, und ohne Borbereitung fprach er Reben bes Borns, bes Mitleibens, bes Saffes, ber Liebe. Er entwarf bie Charaftere ber Leibenschaft mit einer Seinheit, einer erstaunenden Bahrheit. Dann fette er bingu:) Go ift's Recht, glaub' ich. Dun fommt's. Da fieht man, mas ein Geburtsbelfer thut. ber bie Schmergen reigt und beschleunigt und eilig bas Rind bringt. Bin ich allein und nehm' ich bie Reber, will ich fchreiben, fo gerbeiß' ich mir bie Ragel, nuge bie Stirn ab. Gehorfamer Diener, auten Abend, ber Gott ift abmefent. 3ch glaubte Genie zu haben, am Ende ber Beile lefe ich, bag ich bumm bin, bumm, bumm. Aber wie will man auch fublen, fich erheben, benfen, mit Starte mablen, wenn man mit Leuten um= geht, wie bie find benen man aufwarten niug, um gu leben ? Wie will man bas mitten unter folchen Reben, bie man fubrt und bort, und biefem Gevattergeflatich: Seute mar ber Boulevard allerliebft. Sabt 3hr ben fleinen Murmelthierjungen gehort, er fpielt fcharmant. Berr fo und fo hat bas ichbnite graugeapfelte Befpann, bas man fich nur benten mag. Die ichone Dabame

N. N. ist auch auf bem Riddweg. Trägt man benn mit fahr und vierzig Jahren noch einen solchen Aussig? Die junge so und so ist mit Diamanten bedeett, die ihr wenigt fosten — Ihr wokt sagen, die ihr viel koften — Richt boch! — Bo habt Ihr sie gesehen? — Besm versornen und wiedergefundenen Arlequin. Die Seene der Berzweissung ist gespielt worden wie noch niemals. Der Polichinelle der Foire hat Kehle, aber keine Feinsbeit, keine Seele. Madanne die und die hat auf einmal zwey Kinder gekriegt. So kann doch jeder Bater zu sagen, wieder zu sagen und du haben nie Tage zu sagen, wieder zu sagen und du hebren, sollte das erwärsmen und zu großen Dingen schiere?

Ich. Rein! man fcbloffe fich lieber auf fein Dachftabchen, trante Baffer, fpeifte trodnes Brot und fuchte fich felbft.

€r.

Bielleicht. Aber dazu habe ich den Muth nicht. Und sein ganzes Dasenn an etwas Ungewisses wagen? und der Name den ich sichre, Rameau! Rameau zu heisen, das ist unbequem. Es ist nicht mit Alenten, wie mit dem Abel der sich fortpflanzt und dessen herrischeit wächst, indem er vom Großvater zum Bater, vom Bater zum Sohn, vom Sohn zum Enkel ibergeht, ohne daß der Ahnberr eine Forderung von Berdienst an seinen Abetmiling mache. Der alte Stamm aftet sich

ju einem ungeheuren Narrenbaume, aber was ichabet bas? Mit bem Tasent ift's gang anders. Um nur ben Ruf, seines Baters ju erhalten, muß man geschickter lepn, als er, man muß von seiner Taser geerbt haben. Die Baser ift mir ausgeblieben; aber bas handgelent ift geabt, der Bogen ribrt sich und ber Topf siebet, ift's nicht Ruhm, so ift's Bouillon.

Sd).

ME IN THE PER

Un Eurer Stelle liefe ich mir's nicht nur gesagt fenn, ich versuchte.

€r.

Und glaubt Ihr, daß ich nicht versucht habe? Ich war noch nicht vierzehn Jahr alt, als ich mir zum erstenmal sagte, was haft du, Rameau? Du sinnst? Auf was sinnst du? Du mbchrest gern etwas gemacht haben, ober machen, woran sich die Welt entzickte ... Run benn; so blase und ruhre die Kinger, schneibe das Rohr zu, so gibt es eine Kibte. Ich ward alter und wiedersholte die Reden meiner Kindheit, und noch immer wiedersholte ich sie. Aber die Statue Memnons bleibt mein Radbar.

3¢.

Bas wollt Ihr mit Gurer Statue Memnons?

Er.

Das ift flar, buntt mich. In ber nachbarichaft von Memnons Bilbfaule ftanben viele andre, gleichfalls von ber Sonne beschienen, aber nur die eine gab einen



Rlang. , Boltaire ift ein Poet und wer noch? Boltaire, und ber Dritte? Boltaire, und ber Bierte? Boltaire. Mufifer find Rinaldo von Capua, Saffe, Pergolefe, Alberti, Tartini, Locatelli, Terradeglias, mein Dufel, ber fleine Duni, ber weber Gefichtsansbruck, noch Sigur bat; aber ber fublt, bei Gott! ber Befang bat, und Musbrud. Das ift nun wohl eine fleine Bahl Memnons. Das übrige will nicht mehr beißen, als ein Paar Dhren an einen Stod genagelt. Aud) find wir ubrigen bettels baft, fo bettelhaft baß es eine Luft ift. Ich, Berr Phi= lofoph, bas Elend ift eine fchredliche Sache. 3ch febe es fauernd, mit lechzenbem Munde, um einige Tropfen Baffer aufzufangen, Die fich aus bem Gefaß ber Danai: ben verlieren. Ich weiß nicht, ob es ben Geift ber Phis lofophen icharft, aber es verkaltet teuflisch ben Ropf bes Poeten. Man fingt nicht gut unter bem Saffe, und boch ift ber gludlich ju preifen, ber einen Plat finbet. 3ch war fo gladlich und habe mich nicht halten tonnen. Ach ich mar fcon einmal fo nugeschickt, ich reifte burch Bohmen, Dentschland, Die Schweig, Solland, jum Teufel in alle Belt.

3 d).

Unter bem Ibcherigen Saß?

Er.

Unter bem Ibcherigen Sag. Es mar ein reicher verfdwendrifder Sube, ber bie Dufit und meine Thorheiten liebte. 3ch muficirte wie es Gott gefiel, und fpielte

den Narren babei. Mir ging nichts ab. Mein Jube war ein Mann, ber bas Geset kannte; ber es streng und schroff beobachtete, manchmal in Gegenwart bes Freundes, immer in Gegenwart bes Frenden. Er 30g fich einen bofen handel zu, ben ich Guch ergathen muß.

In Utrecht fand fich eine allerliebfte Dirne, bie Christin gefiel ibm. Er icbictte ibr einen Ruppler mit einem ftarten Bechfel. Die wunderliche Greatur verwarf bas Unerbieten, ber Jube mar in Bergweiflung. Der Mittelsmann fagte, warum betrubt 3hr Ench fo? Bollt Ihr eine bubiche Frau? Dichte ift leichter, und gwar eine noch hubschere ale bie, nach ber 3hr trachtet. Es ift meine Fran, ich trete fie Euch ab fur benfelbigen Dreis. Gefagt gethan. Der Mittelsmann behalt ben Bechfel und führt meinen Juben gur Fran. Der Beche fel wird fallig, ber Jube laft ihn proteffiren und weis gert bie Bablung. Denn ber Sube fagte gu fich felbit: Riemale wird biefer Mann fich ju fagen imterfteben, um welchen Preis er meinen Bechfel befist, und ich werbe ihn nicht bezahlen. Bor Gericht fragte er ben Ruppler: Diefen Bechfel von wem habt Ihr ibn? -Bon Guch. - Sabt Ihr mir Gelb geborgt? - Dein! - Sabt Ihr mir Baaren geliefert? - Rein! - Sabt Ihr mir Dienfte geleiftet? - Rein! aber bavon ift bie Rede nicht. - Ihr habt ben Bechfel unterzeichnet und merbet bezahlen - Ich habe ihn nicht unterzeichnet -Go mare ich alfo ein Berfalfcher? - Ihr ober ein andrer

beffen Werkzeug Ihr fepb — Ich bin ein Schuft, aber Ihr fepb ein Spigbube. Glaubt mir und treibt mich nicht auf's Aenferste. Ich gestebe sonft alles. Ich entehre mich, aber Euch richte ich zu Ernupele entechte bie Drohung, und der Auppele entechte die gange Geschichte bei der nächsten Sigung. Sie wurden beide beschimpft und der Inde zu Jahlung des Wechpeles verdammt, bessen Summe man zum Besten der Armen verwendete. Da treunte ich mich von ihm und kann hieher.

Das follte ich thun? benn ich mußte vor Glend um: fommen ober etwas vornehmen. Alledei Borfcblage gingen mir burch ben Ropf. Balb wollt' ich mich in eine Landtruppe werfen und taugte weber fur's Theater, noch fur's Orchefter. Balb wollt' ich mir ein Bilb mah: len laffen, wie man's an ber Stange herumtragt und auf einer Rreugstraffe binpflangt. Dabei batt' ich mit lauter Stimme meine Geschichte erzählt: Bier ift bie Stadt, wo er geboren ift. Sier nimmt er Abichied von feinem Bater bem Apothefer, bier fommt er in bie Sauptftabt und fucht bie Wohnung feines Onfels. Dier liegt er feinem Ontel gu Rugen, ber ihn fortjagt. Dier giebt er mit einem Juben berum u. f. m. andern Zag ftand ich auf, mohl entschloffen mich mit ben Gaffenfangern ju verbinden, und bas murd' ich nicht am ichlimmften gemacht haben. Unfre Uebungen batten wir unter ben Kenftern meines lieben Ontels angestellt, der vor Bosheit gerplatt mare. Ich ergriff ein anderes Mittel.

(Da hielt er inne und ging nach und nach von der Stellung eines Mannes der eine Bioline balt, auf der er die Zbne greift, bis zur Gestalt eines armen Teufels über, dem die Krafte mangeln, dem die Kniee schlottern und der verscheiben wulrde, wenn man ihm nicht ertudigen Brot zuwurfe. Er bezeichnete sein außerstes Beduffniß durch die Bewegung des Fingere gegen seinen halb offenen Mund.)

Das versteht man. Man wirft mir eine Rleinigkeit zu, um die wir uns streiten, drey oder vier hungrige, wie wir sind. Und nun deukt einmal groß, macht schne Sachen in einem solchen Justande!

Зф.

Das ift fcmer.

€r.

Bon Stufe ju Stufe fiel ich endlich in ein gutes Saus und befand mich thftlich. Run bin ich verftogen und muß von neuem die Darmfaiten fagen und auf die Bebarde bes Lingere gegen ben lechzenden Mund jurudestehren. Nichts ift beständig auf der Welt. Um Slidebrade heute oben, morgen unten. Verfluchte Jufalle fubren uns und filhren uns sehr fchlecht.

(Dann trant er einen Schlud', ber noch in ber Flasche abrig geblieben mar. Dann wendete er fich zu feinem Nachbar:) Mein herr, ich bitte Euch um eine kleine Prife. Ihr habt ba eine schone Dose. Ihr send kein Mustens?

— Nein! — Desto besser für Euch. Das sind arme, beklagenswerthe Schufte. Das Schieksal hat mich dazu gemacht, Mich, inbessen zu Montmartre vielleicht in einer Mible, ein Miller, ein Miblikecht sich befindet, der nichts anders als das Klappern der Mible heben wird und der vielleicht die schospern der Mible heben wird und der vielleicht die schospern der Mible heben wird und der vielleicht die schospern der Mible heben wird und der vielleicht die schospern der Mible heben wird und der vielleicht die schospern der Mible, dort gehörst du hin!

Die Natur bestimmte jeben bagu, wogu er fich Mube geben mag.

Er.

Doch vergreift sie sich oft. Was mich betrifft, ich betrachte die irbischen Dinge nicht von solcher Hobe, wo alles einersei aussieht. Der Mann, der einen Baum mit der Scheere reinigt, und die Raupe, die daran das Blatt nagt, tonnen fur zwen gleiche Insecten gelten. Jeder hat seine Pflicht. Stellt Euch auf eine Planetenbahn und theilet von borther, wenn es Euch gefällt, nach Urt des Reaumur, das Geschlecht der Fliegen in Nähende, Acernde, Sichelnde, oder die Menschangattung in Tischer, Immerlente, Dachbecker, Tanzer, Sanger, das ist Eure Sache, ich mische micht brein. Ich bin in dieser Weln und bleibe drinn, aber wenn es natuktlich ist, Appetit zu haben: dem ich komme immer zum Appetit zurück, zu der Empfindung

bie mir immer gegenwartig ist; so finde ich daß es keine gute Dobnung fep, nicht immer etwas ju effen ju hae ben. Belche Teufeles Einrichtung! Menschen, die diebervoll habeu, indeffen andre, eben auch wie sie, mit ungestühten Wägen wie sie, mit einem wiederkehrenden Junger nichte für ihren 3ahn sinden. Und dann ist die gezwungene Stellung in der uns das Bedurfniß halt das allerschlimmste. Der bedurfrige Mensch gebt nicht wie ein andrer, er springt, er kriecht, er krummt sich, er schleppt sich und bringt sein zeben zu, indem er Possitionen erdenft und ausführt.

°c.

Bas find benn Pofitionen?

€r.

Fragt Noverre! und doch bringt die Welt viel mehr Positionen hervor, als feine Runft nachahmen kann.

3 d.

So versteigt Ihr Euch boch auch in hohere Regionen und betrachtet von da herab die verschiedenen Pantomimen der Menschengattung?

Er.

Rein, nein! Ich febe nur um mich her und fege mich in meine Position, ober ich erlustige mich an ben Positionen die ich andre nehmen sebe. Ich verstebe mich trefflich auf Pantomimen; Ibr follt urtheilen.

(Run lachelt er, fpielt ben Bewundernden, ben Bittenden, ben Gefälligen, er fett ben rechten Suß vor, den linken zurück, den Rucken gebogen, den Kopf in die Ihbe, den Blick wie auf anderer Blicke gerichtet, den Mund halb offen, die Arme nach einem Gegenstamde auszestreckt. Er erwartet einen Befehl, er empfängt ihn, fort ist er wie ein Pfeil, er ist wieder da, es ist gethan, er gidt Rechenschaft; er ist aufmerkam auf alles; was fällt, hebt er auf; ein Kissen legt er zurecht; einen Schemel schieder einen Stuhl, er dilte einen Präsentirteller, er nähert einen Stuhl, er diffnet eine Thure, ziehr die Worhänge zu, bemerkt den herrn und die Frau, ist und beweglich mit hängenden Armen, steisen Beinen, er hotz, er hordt, er such auf den Geschiern zu lesen und dam sagt er: Das ist nu meine Pantomime ungefähr, wie aller Schweiser. Schmaruber und Outstigen.

(Die Thorheiten dieses Menschen, die Mahrchen des Abts Galiani, die Ausschweifungen Rabelais haben mich manchmal zu tiesem Rachbenken veranlagt. Das sind brey Kramlaben, wo ich mich mit lacherlichen Masten versehe, die ich den ernsthaftesten Personen auf & Gesicht seige. Ich einen Pantalon in einem Prafaten, ein Schwein in einem Monde, einen Stath in einem Minister, eine Saus in seinem Stath in einem Minister, eine Saus in seinem erften Secretar.)

Mber nach Gurer Rechnung, fagte ich ju meinem Manne, gibt es auf diefer Belt viel Durfrige, und ich tenne niemand, der fich nicht zu einigen Schritten Eures Tanges bequeme.

### Er.

Ihr habt Recht. In einem gangen Ronigreiche gibt es nur Einen Menichen, der grad vor fich hingeht, den Souveran, bas übrige alles nimmt Positionen.

### Sd.

Der Souveran? und babei liefe fich boch auch noch etwas erinnern. Glaubt Ihr benn nicht, baf fich pon Beit gu Beit neben ihm ein fleiner Sug, ein fleiner Chignon, eine fleine Dafe befinde, die ihn gleichfalls zu einis ger Pantomime veranlaffen? Wer einen audern braucht, ift bedurftig, und nimmt eine Position an. Bor feiner Geliebten nimmt ber Ronig eine Position an, und por Gott macht er feinen Vantomimenfcbritt. Der Minifter macht ben Schritt bes Sofmanns, bes Schmeichlers. des Bebienten, des Bettlers vor feinem Ronig. Die Menge ber Chrgeizigen tangt Gure Positionen auf bunbert Manieren, eine verworfener als bie anbern, por bem Minifter. Der vornehme Abbe mit Ueberschlag und langem Rinn macht wenigstens einmal bie Boche por bem, ber bie Beneficien ausgntheilen bat, feine Mannchen. Babrlich, mas Ihr die Pantomime ber Bettler nennt, ift ber große Bebel ber Erbe. Reber bat feine fleine Bus und feinen Bertin.

# €r.

Das troftet mich.

(Aber indeffen ich fprach, ftellte er bie genannten Leute vor; es war jum Tobtlachen, 3. B. als kleiner

Abbe hielt er ben hut unterm Urm, das Brevier in der linken Sand, init der rechten trug er ben Schweif seines Mantels, ben Kopf ein wenig auf die Schulter geneigt ging er einher, mit niedergeschlagenen Augen, und ahmter vollig den Beuchler nach, daß ich glaubte den Autreber Restutations vor dem Bischof von Orleaus zu feben. hinter ben Schmeichtern, den Sprüchtigen war er gewaltig brein. Es war der leibhafte Bouret bei der Gemerals Coutrôle.)

Sd).

Das heißt vortrefflich ausfahren, aber doch gibt es ein Wefen, das von der Pantomime frei gesprochen ift, der Philosoph der nichts bat und nichts verlangt.

€r.

Und wo ist benn bas Thier? Hat er nichts, so leibet er, bemuht er sich um nichts, so erhalt er nichts und wird immer leiben.

3d.

Mein. Diogenes, ber über bie Bedurfuiffe fpottete.

Aber man will gefleibet fenn!

Số.

Dein. Er ging nadt.

Manchmal mar es falt in Athen.

Er. It in I

Meniger ale hier.

Er.

Man fpeifte.

3 d).

Gang gemiß.

Er.

Muf meffen Roften?

Số.

Der Natur. Bu mem mendet fich ber Bilbe? gur Erbe, ju ben Thieren, ben Sifchen, ben Baumen, ben Rrautern, ben Burgeln, ben Bachen.

Er.

Schlechte Tafel.

Зф.

Sie ift groß.

Er.

Mber übel bebient.

Зф.

Und boch bedt man fie ab, um bie unfrigen gu befegen. Gr.

Aber bekennt nur, bag die Industrie unfrer Roche, Paffetenbader und Buderbader, ein weniges von bem ibrigen binguthut. Mit einer fo ftrengen Diat mußte ener Diogenes mohl feine ftbreifchen Organe befigen? 3 d).

Shr irrt Guch. Des Cynifere Rleib mar ehmale, was jest unfre Monchefleibung, und mit berfelben Rraft. Die Cynifer waren die Carmeliten und Capus giner von' Athen.

### Er.

Da hab' ich Euch! Diogenes hat also auch feine Pantomime getangt, wenn auch nicht vor Perikles, wennigstens vor Lais ober Phryne.

### °c do.

Da betriegt Ihr Euch wieder. Andre bezahlten fehr theuer die Schonheit, die fich ihm aus Bergnugen aberließ.

#### Fr.

Begab fich's aber, daß die Schonheit fonft befchaftigt mar und der Cynifer nicht warten tonnte -

## Зф.

So ging er in fein gaß und fuchte fie entbehrlich ju finden.

### Er.

Und Ihr riethet mir, ihn nachzuahmen?

### Зф.

3ch will fterben, wenn es nicht beffer mare, als gu friechen, fich wegguwerfen, fich zu beschimpfen.

## € r.

Alber ich brauche ein gutes Bett, eine gute Tafel. ein warmes Kleid im Binter, ein fulles Kleid im Sommer und mehr andre Dinge, die ich lieber dem Bohlwollen fouldig fenn, als durch Arbeit erwerben mag.

3 d).

Beil Ihr ein Nichtswürdiger, ein Bielfraß, ein Riebertrachtiger fend, eine Kothfeele.

Er.

Das hab' ich Euch, glaub' ich, schon alles gestanden.

Ohne Zweifel haben die Dinge des Lebens einen Werth; aber Ihr tennt nicht ben Werth des Opfers, bas Ihr bringt, um fie zu erlangen. Go tangt Ihr bie schlechte Pantomime, Ihr habt sie getangt und wersbet sie tangen.

Er.

Es ift wahr, aber es hat mich wenig getostet und besmegen wird mich's kalnftig nichts tosten, und beshalb that' ich übel einen andern Gang angunehmen, der mir beschwerlich ware und in dem ich nicht verharren konnte. Mer aus dem, was Ihr mir da sagt, begreif ich erst, daß meine arme kleine Krau eine Art Philosoph war; sie hatte Muth wie ein Edwe. Manchmal sehlte es uns an Brot, wir hatten keinen Pfennig, und manchmal waren fast alle unsere Kleinigkeiten von Werth verkauft. Ich hatte mich auf's Bett geworsen, da gerbrach ich mir ben Ropf den Mann ju finden, der mir einen Thater liebe, den ich ihm nicht wiedergabe. Sie, munter wie ein Zeisig, seize sich an's Clavier, sang und begleitete sich. Das war eine Nachtigallenkehte. Hattet Ihr sie doch nitr auch gehort! Wenn ich in einem Concert spielte,

nahm ich sie mit. Unterwegs sagte ich: Frisch, Mabame! macht, bag man Euch bewundre. Entwickelt Euer Talent, Eure Reize, entführt, überwindet. Wir tamen an, sie sang, sie entführte, sie überwand. Ach! ich habe bie arme kleine verloren. Außer ihrem Talent hatte sie ein Maulchen, kaum ging ber kleine Finger hirein, Idhne, eine Reibe Perlen, Augen, eine Haut, Wangen, Bruft, Rehfühchen und Schenkel und alles zum Mobeliren. Frih ober später hatte sie einen Generalpäderer gewonnen. Das war ein Gang, Juften, ach Gott mas für hüften!

(Und nun machte er ben Gang seiner Frau nach, kleine Schritte, ben Ropf in ber Luft, er fpielte mit bem Facher, er schwänzelte, es war die Caricatur unserer Kleinen Coquetten, so nedisch und lächerlich als möglich. Dann fuhr er in feinem Gespräche fort:)

Ueberall führte ich sie hin, in die Zuillerien, in's Palais Royal, auf die Boulevards. Es war unmbglich, daß sie mir bleiben konnte. Morgens, wenn sie über die Straße ging, mit freien haaren und niedlichem Jäcken, Ihr waret stehn geblieben sie zu besehen, Ihr håttet sie mit vier Fingern umspannt, ohne sie zu zwängen. Ram jemand hinter ihr drein, und sah sie mit ihren kinnen Füßchen hintrippeln, und betrachtete die breiten haften, deren Form das leichte Rocken zeichnete, gewiß er verboppelte den Schritt. Sie sieß sin ankommen und dann wendete sie schnell ihre großen schwarzen

- St. Coats

Augen auf ihn los und jeder blieb betroffen ftehn. Denn bie Borberseite ber Medaille mar wohl die Rudfeite werth. Aber ach! ich babe sie verloren und alle unfre hoffnungen auf Glad find mit ihr verschwunden. Ich Palmennies fie nur darum geheirathet. Ich hatte ihr meine Plane mitgetheilt und sie hatte zu viel Einsicht, um nicht ibre Sicherheit zu begreifen, und zu viel Berstand, um sie nicht zu billigen.

(Nun schluchze' er, nun weint' er, nun ruft' er aus':) Rein, nein! barüber troft' ich mich niemals, und barauf hab' ich Umschlag und Kappchen genommen.

30.

Bor Schmerg?

Er.

Eigentlich, um meinen Napf immer auf bem Kopfe ju haben. Aber feht boch ein wenig, wie viel Uhr es ift. Ich muß in die Oper.

3¢.

Bas gibt man?

Er.

Bon b'Auvergne. Es find schone Sachen in seiner Musift. Schabe, baß er sie nicht zuerst gesagt hat. Unter ben Tobten gibt's immer einige, die ben Lebenbach gen immer im Bege sind. Was bilft's! Quisque suos patimur manes. Aber es ist halb Sechse. Ich bbre bie Glocke, die zu ber Besper bes Abbe be Cannape lautet.

Die ruft mich auch ab. Lebt wohl. Ift's nicht wahr, herr Philosoph, ich bin immer berfelbe?

3 ch.

Ja mohl, ungludlicherweise.

Er.

Laft mich bas Unglud noch vierzig Jahre genießen. Der lacht wohl, ber zulest lacht.

# Anmerkungen

Perfonen und Gegenstände, beren in dem Dialog Rameau's Reffe ermahnt wirb.



# Borerinnerung.

Der lleberseher hatte sich vorgenommen, die Personen und Gegenstände, welche in vorliegendem Dialog genannt und abgehandelt werden, ihre Berhältniffe und Beziehungen in diesen alphabetisch geordneten Anmertungen zur Bequemlichkeit des Lesers mehr in's Klare zu stellen. Manche hindernisse seinen sich diesem Unternehmen entgegen, das nur zum Theil ausgeführt werden tonnte. Da aber auch schon hierdurch der Zweck einigermaßen erreicht wird, so hat man in hoffnung einer kunftigen weitern Ausführung das Gegenwärtige nicht zuraldhalten wollen.

## MIberti.

Ein auferorbentliches mulitalisches Talent, mit eis ner portrefflichen Stimme begunftigt, Die foggr Raris nell's Gifersucht erregte, zugleich ein guter Claviersvieler, ber aber feine großen Gaben nur als Dilettant gum Bers gnugen feiner Zeitgenoffen und gu eigenem Behagen anmenbete, auch febr frubgeitig ftarb.

# b'Mlembert.

Geb. 1717. Geft. 1783.

Ihm ift fein Rubm, ale Mathematifer, niemale ftreitig gemacht morben; als er fich aber um bes Lebens und ber Gefellichaft willen vielfeitig literarifch ausbilbete, fo nahmen bie Mifigunstigen baber Unlag, fcmådere Seiten aufzusuchen und zu zeigen.

Solche feindselige Raturen, Die nur wiber Willen entschiedene Borguge anerkennen, mochten gern jeden trefflichen Mann in fein Berbienft gang eigentlich ein= fperren und ihm eine vielfeitige Bilbung , bie allein Benuß gewährt, verfummern. Gie fagen gewohnlich, ju feinem Ruhme habe er biefes ober jenes nicht unterneh= men follen! als menn man alles um bes Ruhms willen thate, ale wenn bie Lebensvereinigung mit abnlich Ge= - funten,

finnten, burch ernste Theilnahme an bem was sie treisben und leiften, nicht ben bhoften Werth hatte. Und nicht allein Frangojen, welche alles nach außen toun sondern auch Dentsche, welche bie Wirkung nach inner recht gut zu schäten wissen, geben solche Gefinnungen zu erkennen, wodurch ber Schriftsteller vom Schriftsteller, ber Gelehrte vom Gelehrten gildemäßig abgetrennt würde.

So viel bei Gelegenheit der Stelle: d'Alembert verweisen wir in die Mathematif.

## d'Anvergne.

Der erfte unter ben Frangofen, ber in feiner Oper les Troqueurs fich bem Italianischen Geschmad gu nabern suchte und gu jener Epoche baburch viel beitrng. (Siebe Mufik.)

# Baculard fonft Arnand.

Berfaffer kleiner galanter Gebichte, bei und mehr ber kannt durch feine Trauerfpiele, ben Grafen von Cominge und Enphemien, worin der furchtersliche Apparat von Gewölben, Grabern, Sargen und Mondekutten ben Mangel bes großen furchtbaren Tragischen erseigen foll.

# Bagge (Baron von).

Ein Deutscher ober Brabantischer Sbelmann, ber sich lange Zeit in Paris aushielt und wegen seiner LeidenGoeite's Butte. XXXVI. Bb.

schaft zur Mufit merhwirdig war. Er wollte fie nicht allein burch andre genießen, sondern er suchte fie auch selbst, wiewohl ohne sonderlichen Erfolg, auszulben. Ja seine Bemusungen und seine Concerte, allgemein gekannt und besucht, konnten sich eines in Paris so leicht erregten Lächerlichen nicht erwehren, in welchem Sinne denn and Diberot bier auf bieselben anzuspielen scheint.

### Batteux.

Geb. 1713. Geft. 1780.

Apostel des halbwahren Evangelinns der Nachahnung der Natur, das allen so willsommen ift, die bloß ibren Sinnen vertrauen und bessen was dahinter liegt sich nicht bewußt sind. Warum er bier als Heuchler gescholten wird, davon wissen wir keine Rechenschaft zu geben.

# Le Blanc (Mbbé).

Geb. ju Dljon 1717. Geft. 1781.

Wenn durch die Gunft der Menge oder der Großen ein mittelinkfiges Talent zu Micke und Ehren gelangt, so entseht eine wunderbare Bewegung unter Seinesgleichen. Alles was sich ihm ahnlich fühlt, wird durch die hoffnung belebt, daß nun gleichfalls die Reihe an andre ehrliche Leute, die doch eben auch nicht für ganz verzbienstlos zu halten, endlich konnnen muffe und solle.

Carron Google

Doch auch hier wie überall behauptet das Gluck fein Majestaterecht und nummt sich der Mittelmäßigen so wenig ale ber Trefflichen au, ale wenn es ihm unn gerade einmal beliebt.

Der Abbe le Blanc, ein freilich fehr mittelmäßiger , Mann, mußte fo manchen Seinesgleichen in ber Atabemie feben, die ungeachtet einer, freilich nur vorübergehenden, Gunft bes hofes für ihn unerbittlich blieb.

Die im Dialog erzählte Anekdote brudt bas Berhalt= niß fehr geiftreich aus.

### Bouret.

Ein reicher Finangmann, ber zugleich Ober-Director ber Posten war und ein ungeheures Bermögen durch die Gunst des Hofes und der Großen, denen er also wohl ein Hundchen abtreten konnte, zusammen brachte.

Aber weber fein Glud, noch feine Erniedrigungen, die ihm Diderot febr hart aufrednet, konnten ihn vor dem Untergang schutgen, da er in sich selbst kein Maß hatte und fein Geift im Ausgeben noch gewandter und unternehmender war, als im Erwerben.

Er baute toniglich einen Pavillon nur um ben Ronig, ber alle Jahre mit feinem Hofitaat auf ber Jagb jene Gegend besuchte, bewirthen zu tonnen, und errich ette als Nebensache, bei einer durchaus tofispieligen Lebenswesse, febr anfehnliche Gebaube, wodurch er bie Krafte seiner eigenen Finangen bergestalt schwachte, daß er, als Ludwig der XV unvernnuthet starb, und er seinen thniglichen Gbnner, so wie durch die Regierungsveränderung manche andre Unterstügung verlor, gerade
da er ihrer am nöthigsten bedurft hatte, um sich im Gleichgewicht zu erhalten, in die größte Berwirrung, ja Berzweiflung gerieth und seinem Leben selbst ein Ende
machte.

### 23 r e t.

Geb. 1717. Geft. 1792.

Fruchtbarer, gefälliger Autor, aber fcwach und nachlafig. herausgeber von Molière, ju welchem Gefchaft feine Krafte nicht binreichten.

Sein Stud le faux genereux fallt in bas Jahr 1758.

# Carmontel.

Berfaffer ber bramatifchen Spruchworter und ande: rer angenehmer fleiner theatralifcher Stude.

# Destondes.

Geb. 1680. 'Geft. 1754. ..

Literator und Gefchaftemann.

Mehrere feiner Stude erwarben fich Beifall. Bus lett verliert er die Gunft des Publicums und gieht fich vom Theater gurud. (Siehe Dorat.)

#### Dorat.

Geb. 1756. Geft. 1780.

Fruchtbarer, angenehmer Dichter, besonders in fleinen Studen, nicht fo gludlich in größern, ernfteren, besonders bramatischen.

Der große Reig, ben bas Theater fur jeben Zuschauer hat, zeigt fich auch barin, baß es so manchen productiv zu machen scheint, ber eigentlich dafür gar kein Talent hat. In jeder Nation strebt eine unverhaltenismäßige Unzahl Menschen nach dem Glidt sich selbst wen dem Theater herunter wiederzuhbren, und es ist nie manden zu verargen, wenu man zu dieser innern Behaglichkeit noch die außeren Bortheile eines schoellen, allgemeinen, gunstien Bekantnern fahnligen

Ift biefe Begierde fur's Theater gu arbeiten bei bem ftillen, mehr in fich gefehrten Deutschen fast gur Seuche geworben, so begreift man leicht, wie ber Arangose, ber sich es felbst gar nicht gum Borwurfe rechner, unmäßig eitel gu scheinen, unwiderstehlich gendthigt seyn muß, ich auf ein Theater zu drangen, das bei einem hundertsichtigen Glange so große Namen gablt, die den lebhafteiten Bunsch erregen muffen, wenn gleich auch hinter ihnen, boch mit und neben ihnen an derselben Stelle genannt zu werben.

Dorat konnte biefen Lodungen nicht entgeben, um fo mehr, ba er anfangs fehr beliebt und vorgeschoben ward; allein fein Glud war nicht von Dauer, er ward berabgefest und befand fich in bem traurigen Buftand bes Misbehagens mit fo vielen andern, mit beren Zahl man wo nicht einen Plat in Dante's Solle, boch wenigstens in feinem Fegfeuer befegen tonnte.

(Ciehe Mariveaux.)

Duni.

Geb. im Reapolitauischen den 9 Februar 1709. Geft. den 11 Juni 1775.

Die Franzosen scheinen, bei aller ihrer Lebhaftigkeit, mehr als andre Nationen an bergebrachten Formen zu hangen und selbst in ihren Bergungungen eine gewisse Eintönigkeit nicht gewahr zu werden. So hatten sie fich an die Musse kulle und Rameau's gewöhnt, die sie, wenn man es recht genau untersuchte, vielleicht noch nicht ganz losgeworden sind.

Bur Zeit nun, als diese Musik noch herrschend mar, in der Salfte des vorigen Jahrhunderts, mußte ce eine große Bewegung geben, als eine andere, gerade entgegengesetze Urt das Publicum zu unterhalten, sich darneben ftellte. Indessen die große Franzdbische Oper miemen ungeheuern Apparat ihre Gaste kaum zu befriedigen im Stande war, hatten die Italianer die glickliche Entdeckung gemacht, daß wenige Versonen, fast ohne irgend eine Urt von Umgebung, burch meledischen Geglang, beitern und bequennen Bortrag, eine viel lebhafterer Wirtung hervorzubringen im Stande sepen. Diese

eigentlichen Intermeggiften machten, unter bem Namen ber Bouffons, in Paris ein großes Aufseben und erregten Partenen fur und wiber fich.

Duni, der sich in Italien an der buona figliola icon geubt hatte, schrieb fur Paris den Peintre amoureux de son modèle, und später das Milchmadde, und habe auch auf dem Deutschen Theater die spuisse Der beinahe zuerst einführte. Iene ersten Etheke des Duni waren in Paris völlig im Gange, zur Zeit als Diberot den gegenwärtigen Dialog schrieb. Er hatte sich, nebst seinen Freunden, schon früher zur Parten der heitern Productionen geschlagen und so weisiggte er auch Rameau's Untergang durch den gefälligen Duni.

## Freron (Bater).

Geb. ju Quimper 1719. Geft. ju Paris 1776.

Ein Mann von Kopf und Geift, von schonen Stubien and mancherlei Kenntniffen, ber aber, weil er manches einsah, alles gu übersehen glandte und als Journalist sich zu einem allgemeinen Richter aufwarf. Er suchte sich besonders burch seine Dyposition gegen Beleit bedeutend zu machen, und seine Auhnheit sich diesem angerordentlichen, hochberühmten Manne zu widersetzen, behagte einem Publicum, das einer heimlichen Schabenfreube sich nicht erwehren kann, wenn vorzugsliche Manner, benen es gar manches Gute schulbig ift,

herabgefest werden, da es fich, von ber andern Seite, einer ftrenge behandelten Mittelmäßigkeit gar gu geru liebreich und mittleidevoll aunimmt.

Freron's Blatter hatten Gludt und Gunft und verbienten sie jum Theil. Ungludklicherweise hielt er sich nun sir den ganz wichtigen und bebeutenden Maun und sing an, aus eigener Macht und Gewalt, geringe Taelente zu erheben und als Nebenbuhler der größern aufzustellen. Denn derzenige, der aus Mangel von Simu oder Gewissen das Bortreffliche herunterzieht, ist nur allzugeneigt das Gemeine, das ihm selbst am nächsten liegt, heraufzuheben und sich dadurch ein schones mittleres Gemenn zu bereiten, auf welchem er als herrscher behaglich walten konne. Dergleichen Niveleurs besinden sich besonders in Literaturen, die in Gahrung sind, und bei gutmutchigen, auf Mäßigkeit und Billigkeit durchaub mehr als auf das Bortressichte in Kunsten und Wissenschaften gerichteten Nationen haben sie starken und Wissenschaften gerichteten Nationen haben sie ftarken Einsluß.

Die geiftreiche Frangbfifche Nation war bagegen bem Freron balb auf ber Spur, wogu Boltaire felbst nicht wenig beitrug, ber feinen Wiberfacher mit gerechten und ungerechten, aber immer geistreichen Waffen unausgesetzt bekampfte. Keine Schwäche bes Jounisten blieb unbemerkt, keine Form ber Rebez und Dichtzkanft unbemußt, so bag er ihn sogar als Freion in der Schottländer in auf's Theater brachte und erhielt.

Bie Boltaire in fo manchem, mas er leiftete, bie

Erwartung der Welt übertraf, fo unterhielt er and in biefem Falle das Publicum mit immer neuen und iberrafchenden Spägen, griff den Journalisten zugleich und
alle beffen Gunftlinge an, und warf ihr Lacherliches gehaufe auf den Gonner zurud.

Co marb jene Annagung aller Welt klar, Freron werfor feinen Erebit, auch den verdienten, weil fich benn boch bas Publicum, wie die Gotter, julegt auf die Seite ber Sieger ju schlagen behaglich findet.

Und fo ift das Bild Frerons bergeftalt verschoben und verdunkelt worden, daß ber fpatere Nachkbinmling Mahe har, sich von dem was der Maun leiftete, und was ihm ermangelte, einen richtigen Begriff zu machen.

# Gefdmad.

"Der Geschmadt, sagt er ... ber Geschmadt ift ein Ding ... bei Gott ich weiß nicht zu was fur einem Ding er ben Geschmadt machte, wußte er es boch selbst nicht."

In biefer Stelle will Diderot feine Laubsleute las derlich barftellen, die, mit und ohne Begriff, bas Bort Gefchmad immer im Munde fihren und manche bebeutende Production, indem fie ihr ben Mangel an Gesichmad vorwerfen, heruntersetzen.

Die Frangofen gebrauchten gu Gube bes 17ten Jahrhunderts bas Bort Gefchmad noch nicht allein, fie bezeichneten vielmehr durch das Beimort die besondere Bestimmung. Gie sagten ein bofer, ein gnter Geschneten und verstanden recht gut, was sie badurch bezeichneten. Doch sinder man schon in einer Unefbotens und Spruchsammlung jener Zeit das gewagte Wort: "bie Franzbsischen Schriftsteller bestigen alles, nur keinen Geschmadt."

Wenn man die Franzbsische Literatur von Anfang an betrachtet, so findet sich, daß das Genie schon bald sehr viel fur sie gethan. Marot war ein trefflicher Mann, und wer darf den hohen Werth Montaigne's und Rabe-lais verkennen?

Das Genie sowohl als ber recht gute Kopf sucht fein Gebiet in's Unenbliche auszubehnen. Sie nehmen gar mannidhaltige Elemente in ihren Schöpfungstreis auf, und sind oft gludtlich genug sie vollkommen zu beherrschen und zu verarbeiten. Gelingt aber ein solches Unternehmen nicht ganz, fühlt sich der Berstand nicht durchaus genbthigt die Segel zu streichen, erlangen die Arbeiten nur eine solche Stufe, wo er ihnen noch etwas anhaben kann; so entsteht sogleich ein Loben und Tadeln des Einzelnen, und man glaubt vollsommene Werke babnrch vorzubereisten, wenn man die Elemente, woraus sie bestehen sollen, recht sauberlich sondert.

Die Franzosen haben einen Poeten On Bartas, bensie gar nicht mehr, ober nur mit Berachtung nennen. Er lebte von 1543 bis 1590, war Solbat und Weltsmann, und schrieb zahllose Alexandriner. Wir Deuts fchen, die wir die Buftande jener Ration\_aus einem ans bern Gefichtepuncte anfeben, fublen und jum gacheln bewegt, wenn wir in feinen Berten, beren Titel ihn als ben Furften ber Frangbfifchen Dichter preif't, die fammt= lichen Glemente ber Frangbiifden Doefie, freilich in wunderlicher Mifchung, beifammenfinden. Er behan= belte michtige, bedeutenbe, breite Begenftanbe, wie 3. E. die fieben Schopfungstage, mobei er Belegenheit fand, eine naive Unichauung ber Welt und mannichfal= tige Renntuiffe, Die er fich in einem thatigen Leben erworben, auf eine barftellende, ergablende, befcbreibende, bibaftifche Beife ju Martte gu bringen. Diefe febr ernfthaft gemeinten Gebichte gleichen baber fammt= lid) gutmuthigen Parodien und find, wegen ihres bunten Unfebens, bem Frangofen auf ber jetigen Sobe feiner eingebildeten Cultur außerft verhaft, anftatt bag, wie ber Churfurft von Maing bas Rad, ein Frangofischer Mutor bie fieben Tagwerte bes Du Bartas irgend fymbo= lirt im Wappen fuhren follte.

Damit wir aber, bei einer aphoristischen Behandlung unsere Aufsche, nicht unbestimmt und babei parabor erscheinen; so fragen wir, ob nicht die ersten vierzig Berse bes siebenten Schbpfungstages von Du Bartas vorrrefflich sind, ob sie nicht in jeder Franzbsischen Mustersammlung zu stehen verdienen, ob sie nicht die Bergleichung mit mangem schägenswerthen neuern Product aushalten? Deutsche Kenner werden uns beistimmen und une fur die Aufmerkfamkeit banken, bie wir auf biefes Bert erregen. Die Frangosen aber werden wohl fortfahren, wegen der barin vorkommenden Bunderlich, keiten, auch bas Gute und Treffliche baran zu verkennen.

Denn die immer anstrebende und zu Ludwig des XIV Beiten zur Reife gedeisende Werstandescultur hat sich immerfort bemust, alle Dicht und Sprecharten genau zu sondern, und zwar so, daß nuon nicht etwa vou der Brungen, sondern vom Stoff ausging, und gewisse Worstellungen, Gedanken, Ausdrucksweisen, Worte aus der Tragbbie, der Kombole, der Ode, mit welcher letztern Dichtart sie beshalb auch nie fertig werden konnten, hinauswied und andre dafur, als besonders geeignet, in jeden besondern Reis ausnahm und fur ihn bestimmte.

Man behandelte die verschledenen Dichtungsarten wie verschiedene Societäten, in denen auch ein besonderes Betragen schildlich ist. Anders benehmen sich Mauner, wenn sie allein unter sich, auders wierd sich bieselbe Gezeschlich eine betragen, wenn ein Bornehmerer unter sie fellschaft betragen, wenn ein Bornehmerer unter sie tritt, dem sie Ehrfurcht zu bezeigen Ursache haben. Der Frauzose schen sich auch keinesweges, bei Urtheisen über Producte des Geistes, von Convenancen zu sprechen, ein Bort, das eigentlich nur sit die Schilderinden mit ihm rechten, sondern einzuselhen trachten, in wie sern Recht hat. Man kann sich freuen, daß eine

fo geiftreiche und weltkluge nation biefes Experiment ju machen genbthigt mar, es fortzufegen genbthigt ift.

Aber im bobern Ginne fommt boch alles barauf au, welchen Rreis bas Genie fich bezeichnet, in welchem es wirten, mas es fur Glemente gufammenfaßt, aus beuen es bilben will. Dieran wird es theils burch innern Trieb und eigne Uebergengung bestimmt, theils auch burch bie Ration, burch bas Jahrhundert, fur welche gearbeitet werden foll. Sier trifft das Genie freilich nur allein ben rechten Punct, fobald es Werfe hervorbringt, Die ihm Ehre machen, feine Mitmelt erfreuen und zugleich weiter forbern. Denn indem es feinen weiteren Licht= freis in den Brenupunct feiner Dation gufammendran= gen mochte, fo weiß es alle innern und außern Bortheile ju benuten und jugleich die genießende Menge ju befriebigen, ja gu überfullen. Man gebente Chatefpear's und Calberon'e! Bor bem bochften afthetifchen Richter= ftuble bestehn fie untadelig, und wenn irgend ein verftåndiger Souberer, megen gemiffer Stellen, hartnadig gegen fie flagen follte, fo wurden fie ein Bilb jener Da= tion, jener Beit, fur welche fie gearbeitet, lachelnd vorweisen und nicht etwa badurch bloß Nachficht erwerben, fondern befihalb, weil fie fich fo gludflich bequemen fonuten, neue Corbeern verbienen.

Die Absonderung ber Dicht : und Redarten liegt in , ber Natur ber Dicht : und Redefunft felbst; aber nur ber Runstler barf und fann die Scheidung unternehmen, die er auch unternimmt: benn er ist meist gladlich genug zu fühlen, was in biesen ober jenen Kreis gehbrt. Der Geschmad ist bem Genie angeboren, wenn er gleich nicht bei jedem zur vollkommenen Ausbildung gelangt.

Daher ware freilich ju munichen, bag bie Nation Geschunge fatte, bamit fich nicht jeber einzeln' nothe burftig ansgubilden brauchte. Doch leiber ift ber Geschmack ber nicht hervorbringenden Naturen verneinend, beengend, ansichliegend und ninnnt zusehr der hervorsbringenden Classe Kraft und Leben.

Wohl finder sich bei den Griechen, so wie bei manichen Romern eine sehr geschmackvolle Sonderung und Läuterung der verschiedenen Dichtarten, aber und Nordeländer kann man auf jene Muster nicht ausschließlich simweisen. Wir haben und andere Borelto in Auge. Ware nicht durch die romantische Wendung ungebildeter Jahrhungerte das Ungeheure mit dem Abgeschmackten in Berührung gesommen, woher hatten wir einen handet, einen Lear, eine Anbetung des Kreuzes, einen standhaften Prinzen?

Uns auf der Sobe dieser barbarischen Avantagen, da wir die antisen Bortheile wohl niemals erreichen werden, mit Muth zu erhalten ist unfre Pflicht, zugleich aber auch Pflicht, dasseunge was ander denken, urtheisen und glauben, was sie hervorbringen und leisten, wohl zu kennen um trentich zu schäsen.

Common , Coopy

# n I I i.

Geb. ju Floreng 1635. Geft. ju Paris 1687.

Die große Oper war in Italien zu einer Zeit erfunden worben, als Perspectiv- Mahleren und Maschinerie sich in einem hohen Grade ausgebildet hatten, die Musik aber noch weit zurückstand. An einem solchen Urspurig hat diese Schauspielart immer gelitten und leiber noch daran. Was aus dem Prunk entstanden ift, kann nicht zur Runft zurücksteren, was sich vom Scheine hersichte, kann keine hohern Forderungen befriedigen.

In der Salfte des 17ten Jahrhunderts tam die Italiauische Oper nach Frankreich; Frangofische Dichter und Componisten machten bald darauf den Bersuch sie zu nationalisiren, welcher mit abwechselndem Glidt eine Zeit lang fortgesett wurde, bis endlich Lulli die Privilez gien der Franzbsischen Oper, die nnter dem Namen Academie royale de musique 1669 ertichtet wurde, an sich brachte, die Erweiterung ihrer Privilegien zu erlangen wußte und ihr erst ihre eigentliche Consisten gab.

"Bon diesem Zeitpunct fing die Franzbsische theatralische Musik an, durch mannichfaltige Berschiebenheiten, sowohl in der poetischen Seinrichtung der Diamen und der musikalischen Beschaffenheir ihrer Bestandtheile, der Urien, Chore, des mehr singenden oder eigenklich pfalmodischen Recitatios, der Ballete, der eigenklich gramdischen Gange und Schlußfälle der Melodie, der einsbrmigern Modulationen, der Liebe zu den weis chern Tonarten, als auch in Absicht vieler Febler ber Execution sich zu trennen und zu einer Nationalmusik zu werden. Die auf Lulli solgenden Componisten nahmen ihn gang zu ihrem Muster, und so konnte es geschehen, daß seine Mussel eine Art Epoche von so langer Dauer in den Annalen der Franzblischen Kunftgeschichte bilbete."

Un bem schonen Talente Oninanlte fand Lulli eine große Unterstüdigung. Er war fur biese Dichtungsart geboren, beclamirte selbst vortrefflich und arbeitete so dem Componisten in doppeltem Sinne vor. Sie lebten beibe zusammen und ftarben nicht lange nach einander, und man kann wohl den Succes ber Franzbisschlichen Oper und die lange dauernde Gunst fur dieselbe ber Bereinigung zweyer so glidtlichen Talente zuschreiben.

## Mariveaur. Geb. Paris 1688. Geft, 1765.

Die Geschichte seines erworbenen und wiederverlorenen Rufes ift die Geschichte so vieler andern, besonders bei bem Frangbfischen Theater.

Es gibt so viele Stude die ju ihrer Zeit sehr gut aufgenommen worden, bei benen die Frangbfischen Artiifer felbst nicht begreifen, wie es zugegangen, und boch ist die Sache leicht erklarlich.

Das Neue hat als foldes fcon eine besondre Gunft. Nehme man dazu, daß ein junger Mann auftritt, ber als ein Neuer das Neue liefert, der fich durch Beschei-

benbeit

denheit Gunst zu erwerben weiß, um so leichter als er nicht den höchsten Kranz davon zu tragen, sondern nur Hoffnungen zu erregen verspricht. Man nehme das Publicum, das jederzeit nur von augenblicklichen Sindern abhängt, das einen neuen Namen wie ein wei-Bes Blatt ansieht, worauf man Gunst oder Ungunst nach Befinden schreiben kann, und man denke sich ein Stadt mit einigem Talent geschrieben, von vorzusglichen Schauspielern aufgesührt, warum sollte es nicht gunstig aufgenommen werben? warum sollte es nicht sich und seinen Autor durch Gewohnheit empfehlen?

Selbst ein erster Mifgriff ift in ber Folge ju verbeffern, und wem es zuerft nicht gang geglact, kann sich bnrch fortdauerndes Bestreben in Gunft setzen und erhalten. Bon jenem sowohl als diesem Fall kommen in der Frangbssichen Theatergeschichte mannichfaltige Beispiele vor.

Aber was unmbglich ist zeigt sich anch. Unmbglich ist es die Gunft der Menge bis an's Ende zu erhalten. Das Genie erschopft sich, um so mehr das Talent. Was der Autor nicht merkt, merkt das Publicum. Er befriedigt selbst feine Ebnner nicht mehr lebhaft. Neue Ansorderungen an Gunst werden gemacht, die Zielt schreitet vor, eine frische Jugend wirkt und man siedt schreitet vor, eine frische Jugend wirkt und man siedt Schreitet vor, die Kichtung, die Wendung eines frühern Talentes veraltet.

Der Schriftsteller, ber nicht felbst bei Zeiten gurud's Goeibe's Batte. XXXVI. Bb. 12

getreten, ber noch immer eine abnliche Aufnahme ers wartet, fieht einem ungliddlichen Alter entgegen, wie eine Frau, die von den scheidenden Reizen nicht Abschied nehmen will.

In diese traurige Lage kam Mariveaur; er mochte sich mit der Allgemeinheit seines Geschicks nicht troften, zeigte sich ibellaunig, und wird hier um deswillen von Diderot verspottet.

#### Montesquieu. Geb. 1689. Geft. 1755.

"Daß Montesquien nur ein ichbner Geift fen" Eine abnliche Redensart ift oben ichon bei b'Alembert anges führt worden.

Durch seine lettres persanes machte sich Montesquieu zuerst bekannt. Die große Wirkung, welche sie bervorbrachten, war ihrem Sehalt und ber glidtlichen Behandlung bestelben gleich. Unter bem Behitel einer reizenden Sinnlichfeit weiß ber Berfasser seine Nation auf die bebeutenbsten, ja die gefährlichsten Materien ausmertsam zu machen, und schon ganz deutlich klindigt sich der Beist an, welcher den Esprit des loix hervors bringen sollte. Weil er sich nun aber bei diesem seinem ersten Sintriet einer leichten Solle bedient, so will man ihn denn auch nur, da er sie schon abgeworsen, nach ihr schäsen und ihm das weitre größere Verdienst halben nerisch abläugnen.

#### M u f'i f.

Ein großer Theil bes vorliegenden Gefpräches hanbelt von Musit, und es ift nothig hier einiges Allgemeine über diese Runft zu fagen, damit jeder Leseude in ben Stand gesetzt werde, die oft wunderlich genug geauferten Meinungen einigermaßen zu beurtheilen.

Alle neuere Musit wird auf zweyerlei Beise behanbelt, entweder daß man sie als eine selbstftandige Kunst
betrachtet, sie in sich selbst ausbildet, ausübt und durch
den verfeinerten duseren Sinn genießt, wie es der Stalidner zu thun psiegt, oder daß man sie in Bezug auf
Berstand, Empsindung, Leidenschaft setzt und sie der
gestalt bearbeitet, daß sie mehrere menschliche Geistesund Seeleuträfte in Anspruch nehmen fonne, wie es die
Beise der Franzossen, der Deutschen und aller Nordlander ist und bleiben wird.

Nur durch diese Betrachtung, als durch einen doppelten Ariadneischen Faden, tann man sich aus der Geschichte ber neuern Musik und aus dem Gewirr partepischer Kämpfer berausbelsen, wenn man die beiden Arten da, wo sie getrennt erscheinen, wooli bemerkt und serner untersucht, wie sie sich an gewissen Inten, zu gewissen Zeiten, in den Werken gewissen Individuen zu vereinigen gestrebt und sich auch wohl für einen Augenblick zusammengefunden, dann aber wieder aus einander gegangen, nicht ohne sich ihre Eigenschaften einander mehr oder weniger mitgetheilt zu haben, da sie sich denn

in wunderbaren, ihren Sauptaften mehr oder weniger annahernden Ramificationen über die Erde verbreiteten.

Seit einer forgfältigen Ausbildung der Mufif in mehreren Kandern mußte sich diese Arennung zeigen und sie besteht die auf den heutigen Tag. Der Italianer wird sich der lieblichsten Hammonie, der gefälligsten Metodie besteißigen, er wird sich an dem Jusammenklang, an der Bewegung, als solchen, ergibgen, er wird des Sangers Kehle zu Rathe ziehn, und das, was dieser an gehaltenen, oder schnell auf einander folgenden Abnen und deren mannichsaltigstem Bortrag leisten kann, auf die gläcklichste Weise bervorheben und so das gebildete Die sieher Landsleute entzäcken. Er wird aber auch dem Bortwurf nicht entgehen, seinem Text, da er zum Gesang dechan zu haben.

Die andere Parten hingegen hat mehr oder weniger ben Sinn, die Empfindung, die Leidenschaft, welche ber Dichter ausbrückt, vor Augen; mit ihm zu werteifern halt sie fur Pflicht. Seltsame harmonien, unterbrochene Melodien, gewaltsame Abweichungen und bebergänge sucht man auf, um den Schrei des Entzuldens, ber Angst und der Berzweissung auszubrücken. Solche Componisten werden bei Empfindenden, die Berstäubigen ihr Glick machen, aber dem Borwurf des beleidigten Ohre, in so fern es fur sich genießen will, ohne an

feinem Genug Ropf und Berg Theil nehmen gu laffen, fchwerlich entgeben.

Bielleicht laßt fich tein Componift nennen, bem in feinen Berten burchaus die Bereinigung beiber Eigenschaften gelungen ware, boch ift es teine Frage, daß fie fich in ben besten Arbeiten ber besten Meister finde und nothwendig finden muffe.

Uebrigens was biefen Zwiespalt betrifft, so ist er wohl nie gewaltsamer erschienen, als in bem Streit ber Gludiffen und Piccinisten, ba benn auch ber Bebeutenbe vor bem Gefälligen die Palme erhielt. Ja, haben wir nicht noch in unsern Tagen ben lieblichen Paesiello durch einen ausbruckvollern Componisten verbrängt gesehn, eine Begebenheit, die sich in Paris immerfort wieberhes len wird.

Bie ber Italiauer mit bem Gefang, so verfuhr der Deutsche mit der Instrumentalmusit. Er betrachtete sie auch eine Zeit lang als eine besondere, für sich bestes Kunft, vervolltommnete ibr Technisches und übre sie, fast ohne weitern Bezug auf Gemulthötrafte, lebhaft aus, da sie benn bei einer, dem Deutschen wohl gamagen, tiefern Besamblung der Harmonie zu einem hohen, für alle Boller musterhaften Grade gelangt ist.

Da alles dasjenige, was wir allgemein und fisichtig iber Musif geaußert, nur die Absicht haben tann einiges Licht über vorliegenden Dialog zu verbreiten, so muffen wir bemerten, daß sich nicht ohne Schwierigteit der Standpunct, auf welchem fich Diberot befindet, eins feben laft.

In der Salfte des vorigen Jahrhunderts waren die sammtlichen Kunste in Frankreich auf eine sonderbare, ja für uns fast unglaubliche Weise manierirt und von aller eigentlichen Kunstwahrheit und Einsalt getrennt. Nicht allein das abenteuerliche Gebäude der Oper war durch das hertemen nur farrer und steifer geworden, auch die Tragdbie ward in Reifroden gespielt, und eine hohle, affectirte Declamation trug ihre Meisterwerke vor. Dieses ging so weit, daß der außerordentliche Boltaire, bei Borlesung einer eigenen Stide, in einen ausbrucksozien, eintdnigen, gleichfalls psalmodirenden Bombast versiel und sich überzeugt hielt, daß auf diese Weise bie Wirde einer Stide, die eine weit besser Behandlung verdienten, ausgedrückt werde.

Eben fo verhielt fich's mit der Mableren. Durchaus war bas Fragenhafte eines gewiffen herbmmlichen fo boch gestiegen, daß es den aus innerer Naturtraft sich entwickelnden, trefflichen Geistem der damaligen Zeit hochst auffallend und unerträglich scheinen mußte.

Sie fielen baber fammitich brauf, das was fie Natur nannten, der Gultur und der Runft entgegen ju fegen. Wie hierin Diderot fich geiert, haben wir anderswo, mit Achtung und Neigung gegen Diesen vortrefflichen Mann, bargethan.

Much gegen bie Dufit befand er fich in einer befone bern Lage. Die Compositionen des Lulli und Rameau gehoren mehr gur bedeutenden als gur gefälligen Dufif. Das was die Bouffons aus Stalien brachten, hatte mehr Ungenehmes und Ginfdmeichelndes als Bedeutendes, und doch fcblagt fich Diderot, der fo lebhaft auf die Be= bentung bringt, gu biefer letten Parten und glaubt feine Buniche burch fie befriedigt zu feben. Aber es mar mohl mehr, weil biefes neue bewegliche jenes alte verhafte ftarre Zimmermerf ju gerftbren und eine frifche Rlache fur neue Bemuhungen gu ebnen ichien, daß er bas lette fo boch in Gunft nahm. Auch benuften Frangbfifche Componiften fogleich ben gegebenen Raum und brachten ihre alte bedeutende Beife, melobifcher und mit mehrerer Runftwahrheit, ju Befriedigung ber neuen Generation, in ben Gang.

# b' Dlivet (Abbe). Geb. 1682. Geft. 1768.

Bei ben Jesutten erzogen, beschäfeigte er sich zuerft mit bem Cicero, ben er auch übersetze. Aufgenommen in die Frangosische Afabemie, gebachte er auch fur die vaterlandische Sprache erwas zu leiften, und hat ihr auf mehr benn Eine Beise genutt; boch voard er nun als Grammatifer, Prosobit, Neuerungsfeind, Purift und Rigorist den Dichtern und Schriftfellern hochlich ver-

haßt, benen er, man muß es freilich geftehen, bftere Unrecht that, indem er ihnen die rechten Wege wies.

## Paliffot. Geb. ju Rancp 1730.

Eine von ben mittlern Raturen, die nach dem Sbs bern ftreben, bas fie nicht erreichen, und fich vom Gemeinen abgiebn, bas fie nicht los werben. billig fenn, fo barf man ihn unter bie guten Ropfe rech: Es fehlt ibm nicht an Berftandes : Rlarbeit, an nen. Lebhaftigfeit, an einem gewiffen Talent; aber gerabe Diefe Menfchen find es, Die fich mancher Anmagung ichulbig machen. Denn indem fie alles nach einem gewiffen, fleineren Dafftabe meffen, fo fehlt ihnen ber Sinn fur's Außerorbentliche, und indem fie fich gegen bas Gewöhnliche gerecht halten, werden fie ungerecht gegen bas vorzügliche Berdienft, besonders anfangs, wenn es fich aufundigt. Go vergriff fich Paliffot an Rouffeau, und es bient ju unferm 3wede, biefer Ban= bel, von ihrem erften Urfprunge an, ju gebenten. uig Stanislaus errichtete ju Rancy Lubwig bem XV eine Statue. 2m gefte ber Weihung, ben 6ten Do= vember 1755, follte auch ein analoges Theaterftud gege= ben werben. Paliffot, beffen Inlent in feiner Bater: ftabt Butrauen erregt haben mochte, erhielt biergu ben Auftrag. Unftatt nun bag ein mahrer Dichter biefe Be-

Common, Google

legenheit zu einer eblen und wurdigen Darstellung nicht unbenutt gelassen hatte, suchte ber gute Kopf burch ein furges allegorisches Borspiel ben gluktlichen Stoff nur geschwind los zu werben, worauf er hingegen ein Schub-ladenstudt, ber Eirkel, folgen ließ, worin er das, was feiner literarischen Kleinheit am nachsten lag, mit Selbstgefälligkeit bebandelte.

Ge erschienen nämlich in diesem Stücke übertriebene Poeten, anmaßliche Gonner und Gonnerinnen, gelehrte Frauen und bergleichen Personen, beren Urbilder nicht selten sind, sobald Kunst und Wissenschaft in das Leben einwirkt. Was sie nun Lächerliches haben mögen, wird hier bis in's Ubgeschmackte übertrieben dargestellt, ansstat daß es immer schon dankenswerth ist, wenn jemand Bebeutendes aus der Wenge, eine Schone, ein Reicher, ein Bornehmer am Rechten und Guten theilnimmt, wenn es auch nicht auf die rechte Weise geschieht.

Ueberhaupt gehört nichts weniger auf's Theater, als Literatur und ihre Berhaltniffe. Alles was in diesem Kreise webt, ift so gart und wichtig, bag teine Streits frage aus bemselben vor ben Richterstull ber gaffenben und staunenden Menge gebracht werden sollte. Man berufe sich nicht auf Motière, wie Palisot und nach ihm andre gethan haben. Dem Genie ift nichts vorzuschreisben, es läuft glidtlich wie ein Nachtwandler über bie scharfen Gipfeltuden weg, von deuen die wache Mittelmäßigkeit bei'm ersten Bersuche herunterplumpt. Mit.

wie leichter Sand Molière dergleichen Gegenftande beruhrt, wird nachstens anderswo zu entwideln fenn.

Richt genug, daß Palistot seine literarischen Junsteverwandten vor Hof und Stadt durchzog, ließ er auch ein Fragenbild Rousseau's auftreten, der sich zu jener Zeit, zwar parador aber doch vuirdig genug, angeklnedigt hatte. Was von den Sonderbarkeiten diese aus Berordentlichen Mamnes den Beltmenschen auffallen konnte, ward hier, keinesweges geistreich und heiter, sondern tappisch und mit besem Willen worgestellt, und das Fest zweyer Könige pasquillantisch heradgewilrdigt.

Auch blieb viese unschiedliche Kahnheit fur ben Berfasser nicht ohne Folgen, ja sie hatte Einfluß auf sein ganzes Leben. Die Gesellschaft genies und talentreter Wenschen, die iman unter bem Namen der Philosophen ober Encyklopabisten bezeichnete, hatte sich schon gebildet und die Wenschen bestichnete, hatte sich schon gebildet und die Wensche bezeichnete, hatte sich berfelben. Er fühlte was ein solcher Ausfall, an einem solchen Tage, bei einer solchen Gelegenheit, für Folgen haben tonne. Er sehnte sich mit aller Gewalt dagegen auf; und oh man gleich Palissten nicht weiter beitommen tonnte, so ward er doch als ein entschiebener Gegener jener großen Societät behandelt, und man ruffte ihm auf mancherlei Weise das Leben sauer zu machen. Dagegen blied er von seiner Seien nicht undsig.

Richts ift naturlicher, als daß jene verbundere Uns gahl außerordentlicher Ranner, megen beffen mas fie

waren und was fie wollten, viele Widerfacher finden mußten. Zu diesen schlug sich Palissot und schrieb das Luftspiel, die Philosophen, worüber der folgende Artifel nachzusehen.

#### Die Philosophen.

Ein Luftfpiel von Paliffot, jum erstenmal ben 2ten Mai 1760 gu Paris aufgeführt.

Wie ein Schriftsteller fich ankundigt, fahrt er meiftentheils fort, und bei mittleren Talenten find oft im ersten Werte alle die übrigen enthalten. Denn der Mensch, der in sich selbst eins und rund ift, tann auch in seinen Werten nur einen gewissen Kreis durchlaufen.

So waren auch Paliffots Philosophen nur eine Amplification jenes Testifildes zu Nancy. Er geht weiter, aber er fieht nicht weiter. Alls ein beschränkter Widerlacher eines gewissen Justandes erblidt er keinesweges, worauf es im allgemeinen ankommt, und bringt auf ein beschränktes, leidenschaftliches Publicum eine augenblickliche Wirkung hervor.

Erheben wir uns hoher, so bleibt uns nicht verborgen, daß ein falfcher Schein gewöhnlich Aunft und Wissenschaft begleitet, wenn sie in den Gang der Welt ein: treten: denn sie wirken auf alle vorhandenen Menschen und nicht etwa allein auf die vorzäglichsten des Jahrhunderts. Oft ist die Ahrilanme halbschliger, anmaßlicher

Naturen fruchtlos, ja ichablich. Der gemeine Sinn erichrickt über die faliche Amvendung bbberer Maximen, wenn man fie mit der roben Birklichkeit unmittelbar in Berhaltniß bringt.

Sobann haben alle jurudigezogenen, nur fur ein gewiffes Geschäft wirksamen Menschen vor der Welt ein fremdes Ansehen, das man gern lächerlich sinder. Sie verbergen nicht leicht, daß sie auf das, worauf sie ihr Leben verwenden, einen großen Werth legen, und erschein nen dem, der die Bemulhung nicht zu schäften oder gegen das Berbienst, das sich vielleicht zu sehr fühlt, keine Rachssicht zu haben weiß, als übermittig, grillenhaft und eingebildet.

Alles dieses entspringt aus der Sache, und nur der ware zu loben, der solchen unvermeiblichen lebeln derge-ftalt zu begegnen wüßte, daß der hauptzweck nicht verfehlt warde und die ibbbern Wirtungen fur die Welt nicht verloren gingen. Palisot aber will das lebel arger machen, er gedenkt eine Satyre zu schreiben, und gewisen bestimmten Individuen, deren Bild sich allenfalls verzerren läßt, in der diffentlichen Weinung zu schaden, und wie benimmt er sich?

Sein Stud ift in brey Acte turz zusammengefaßt. Die Defonomie beffelben ift geschieft genng und zeugt von einem geubten Talente; allein die Erfindung ift mager, man fieht fich in bem gang bekannten Raume ber Frangbifichen Rombbie. Nichts ift neu, als bie Ruhns

Common, Group

heit gang beutlich ausgesprochene Personalitaten aus-

Ein wacker Burger hatte seine Tochter vor seinem Tobe einem jungen Soldaten zugesagt, die Mutter aber ist nunmehr als Mittwe von der Philosophie eingenommen und will das Madchen nur einem aus dieser Silde zugestehen. Die Philosophen selbst erscheinen abscheid, und doch in der hauptsache so wenig charakteristisch, daß man an ihre Stelle die Nichtswurdigen einer jeden Classe feben konnte.

Reiner von ihnen ift etwa burch Reigung, Gewohubeit ober fonft an bie Frau und bas Saus gebunden, fei= ner betriegt fich etwa über fie, ober bat fonft irgend ein menichliches Gefühl gegen biefelbe: bas alles mar bem Antor zu fein, ob er gleich genugfame Mufter bierzu in bem fogenannten Bureau d'esprit por fich fand; verhaft mollte er bie Gefellichaft ber Whilosophen machen. Diefe verachtet und vermunicht ihre Gonnerin auf bas plumpfte. Die Berren tommen fammtlich nur in's Saus, um ihrem Freund Balere bas Madchen gu verfchaffen. Gie verfichern, bag feiner, fobald biefer Un= fcblag gelungen, Die Schwelle je wieber betreten werbe. Unter folchen Bugen foll man Danner, wie d'Alembert und Belvetius, wieder erfennen! Denten lagt fich, baf bie von bem lettern aufgeftellte Marime bes Gigen: nutes mader burchgezogen und als unmittelbar jum Zaichendiebstabl fuhrend vorgestellt werde. Bulegt erscheint ein Jandwurft von Bedienten auf Sanen und Außen, mit einer Salatfaube, um ben von Roussean wulnschwerth geschilderten Naturzustand lächerlich zu machen. Ein ausgesangener Brief entdedt die Gesinnungen der Philosophen gegen die Jaubbame, und sie werden mit Beschämung fortgejagt.

Das Stud konnte sich, seinem technischen Berbienst nach, recht wohl in Paris sehen lassen. Die Berfisication ift nicht ungelenk, die und da findet man eine geistreiche Bendung, durchaus aber ist der Apell an die Gemeinheit, jener hauptkunstgriff derer, die sich dem Borgischen widersehen, unerträglich und verächtlich.

Wie Boltaire über diese Sachen nicht sowohl bachte als schrieb, gibt über bie damaligen Berhältniffe ben besten Aufschuß. Bir überseigen baher ein Paar feiner Briefe an Palisot, ber in seinen Antworten gegen jenen, bie Juftande mit Freiheit und Klugheit, man mochte sagn mir Weisbeit überschauenben Geift, eine sehr besichtakte, rechthaberische, subalterne Rolle spielt.

## Boltaire an Paliffot.

Mogt Ihr boch felbst Euer Gewissen prufen, und untersuchen, ob Ihr gerecht seyd, indem Ihr die Herren d'Alembert, Duclos, Diderot, Delvetius, den Chevalier

TOLLOT BY GATOS

de Jaucourt und tutti quanti wie Schurfen vorfiellt, die im Zaschendiebstabl unterrichten.

Roch einmal. Gie haben auf Gure Roften in ihren Schriften lachen wollen, und ich finde recht gut, baß Ihr auf die ihrigen lacht. Aber, bei'm Simmel! ber Spaß ift gu ftart. Baren fie, wie Ihr fie fchilbert, man mußte fie auf Die Galeeren ichiden, welches feiness weges in's tomifche Genre pagt. 3ch rebe gerabe gu. Die Danner bie Ihr entbehren wollt, gelten fur bie maderften Leute in ber Belt, und ich weiß nicht, ob ihre Rechtschaffenheit nicht noch größer ift als ihre Philoso= , phie. 3ch fage Euch offenbergig : ich fenne nichts ehr= murbiger ale herrn helvetius, ber 200,000 Livres Ginfunfte aufgeopfert bat, um fich in Krieben ber Biffenichaft ju widmen. Sat er in einem biden Bud ein halb Dugend verwegene und ibelflingende Cate vorges bracht; fo bat es ibn genug gereut, obne bag Shr no= thig hattet, feine Bunben auf bem Theater wieber auf= . gureißen. Berr Duclos, Gecretar ber erften Afademie bes Ronigreiche, scheint mir viel mehr Achtung gu verbienen, ale Ihr ihm bezeigt. Gein Buch über Die Gitten ift feinesmeges ein ichlechtes Buch, befonbere ift es bas Buch eines rechtschaffenen Dannes. Mit Ginem Bort, Diefe herren haben fie Guch offentlich beleidigt? Mir fcheint es nicht. Warum beleidigt Ihr fie benn auf fo graufame Beife?

Sch tenne herrn Diderot gar nicht, ich habe ihn nies

mals gesehen. Ich weiß nur, daß er ungludlich und verfolgt war, und ichou darum allein sollte Euch die Beber aus ber hand fallen.

Uebrigens betrachte ich bas Unternehmen ber Encyflopsdie als bas schonfte Denkmal, bas man zu Sprein ber Wissenschaften aufrichten konnte. Es befinden sich darin bewundernswerthe Artisel, nicht allein von Herrn Membert, von herrn Diberot, von herrn Ritter Jaucourt, sondern auch von vielen andern Personen, die ohne an Ruhm ober Wortheil zu benten, sich ein Bergnugen machten an biesem Werke zu arbeiten.

Es gibt auch freilich jammerliche Artifel barin und vielleicht find bie meinigen barunter; aber bas Gute überwiegt so unenbich bas Schlechte, und gang Europa wunfcht bie Fortsetung ber Encyflopadie. Die ersten Banbe sind schon in mehrere Sprachen überseigt, warum benn auf bem Theater sich über ein Bert aufhalten, bas zum Unterricht ber Menschen und zum Ruhm ber Natton unentebrlich ist? —

Ihr macht mich rasend, mein herr. Ich hatte mir vorgenommen über alles ju lachen, in meiner ftillen Gingegogenheit, und Ihr macht mich traurig, dberhauft mich mit Shlichkeiten, Lobreden, Freundschaft; aber Ihr macht mich errbthen, wenn Ihr bruden laßt, daß ich benen, die Ihr augreift, überlegen bin. Ich glaube wohl.

wohl, daß ich bessere Werse mache, wiessie, und daß ich ungefähr eben so viel Geschichte weiß; aber bei meinem Goer, bei meiner Seele, ich bin kaum ihr Schuser in dem Uebrigen, so alt als ich bin. — Noch einnach Diberot kenne ich nicht, ich habe ihn nie geschen. Aber ei hatte mit Herrn dustenbere ein unsersiches Werf unternommen, ein nothwendiges Werk, das ich täglich besrage. Ausgerdem war dieses Werk ein Gegenstand von 300,000 Thalern im Buchhandel. Nan übersetzes in brey bis vier Sprachen. Questa rabbia detta gelosia wassent sich nun gegen bieses der Nation werthe Denkmal, woran mehr als sunfig Personen von Bedeutung Hand anzulegen sich beriferten.

Ein Abraham Chaumeir unternimmt eine Schrift gegen bie Eucyflopable berauszugeben, worin er bie Autoren fagen läßt, was fie nicht gefagt haben, vergiftet was fie gesagt baben, und gegen bas argumentiet, was fie noch fagen werben. Er cititt bie Kirchenbater fo falsch, als er bas Dictionnar citiet.

Und in diesen gehassigen Umftanden schreibt Ihr Eure Kombbie gegen die Philosophen. Ihr burchbohrt fie, da sie sich sich und gladio befinden. Ihr sagt mir: Molière habe Cotin, und Menage durchgegogen. Sey's; aber er sagte nicht, daß Cotin und Menage eine verwerfliche Moral sehrten, und Ihr beschuldigt alle diese herren abscheulicher Maximen, in Euerm Stack und Enrer Worrede. Ihr versichert mir, daß Ihr ben herrn Chevalle' de Jaucourt nicht angellagt habt, und doch ift ei det Berfasser des Artisels Gouvernement. Sein Rame sieht in großen Buchstaben am Ende des Artisels. Ihr bruigt einige Idge an, die ihm großen Schaden thun thunden, entlleider von allem was vorhergeht und was solgt, aber was im Ganzen genommen des Cicero, de Thou und Grotius werth ist. — Ihr wollt eine Stelle der vortrefflichen Borrede des herm d'Alembert zur Enchstopable versagt machen, und es ist tein Wort von dieser Stelle darin. Ihr burdet herrn Diderot auf, was in den Iddischen Briefen steht. Gewiß hat Euch irgend ein Abraham Chaumieix Auszüge mitgetheilt und Euch betrogen.

Ihr ihnt mehr. Ihr fügt zu Einer Anklage ber rechtschaffensten Manner Abscheulichkeiten aus irgend einer Brochure, die den Titel sibert. La Vie heuteuse. Ein Narr, Namens Lametrie, schrieb sie einmal zu Berlin, da er trunken war, vor mehr als 12 Jahren. Diese Abgeschmacktheit des Lametrie, die auf immer vergessen war und die Ihr wieder belebt, hat nicht mehr Berhältnis zur Philosophie und Enchslopabie, als ein liedersiches Buch mir der Kirchengeschichte, und doch verbinder Ihr alle diese Anklagen ansammen. Was eines Kursten fallen, eines Ministers, einer wichtig beschäftigten Magistratsperson. Man hat wohl Zeit füchtig

Lamon, Labor

Eure Borrebe gu lefen, aber nicht die unendlichen Berte gn vergleichen.

## Dir o n. Geb. 1689. Geft. 1773.

Piron war einer ber besten, geistreichsten Gefellschafter, und auch in feinen Schriften zeigt fich ber heitere freie Ton, anziehend und belebend.

Die Frangbifichen Kritifer beflagen fich, daß man bei Sammlung feiner Werfe nicht ftreng genug verfahren. Man hatte, meinen fie, manches davon der Bergeffenheit übergeben follen.

Diese Anmaßung ber Artiel erscheint ganz lächerlich, wenn wir die große Masse imbebeutender Bucher aufgestellt seben, die doch alle der Nachwelt angehdren und die kein Bibliothefar zu verbannen das Necht hat; wars um will man und die Uebungsstäde, die geistreichen und leichten Compositionen eines guten Kopfs werenthalten?

Und gerade diese leichteren Arbeiten find es, wodurch man Piron am ersten liebgewinnt. Er war ein trefflicher, kraftvoller Ropf und hatte, in einer Probingstad geboren und erzogen, nachher in Paris bei kinnmerlischem Unterhalt, sich niehr ans sich selbst entwickelt, als daß er die Worthelle, die ihm das Jahrhundert anbot, zu seiner Bildung hätze benutzen konnen. Daber sinde bei seinen Arbeiten immer etwas wegzurwänschen.

Bir laugnen nicht, baß er uns ba faft am meifen intereffirt, wo er fein Talent ju außern 3weden gelegentlich jum besten gibt. Wie Goggi, obgleich nicht mit solcher Macht und in solcher Breite, ninmt er sich bedrängter ober beschräntter Theater an, arbeitet für ie, macht ihnen Ruf und ift vergnägt etwas Unerwartetes geleisste zu baben.

Man weiß, baß in Paris die Schauspiele scharf von einander gesondert waren; jedes Theater hatte ein bestimmtes, umschriebenes Privilegium auf diese oder jene Darftellungsart. Go erlangte noch ein Kunstler, da alle übrigen Formen schon vergeben waren, die Erlaubniß Monodramen im strengsten Sinne ausguführen. Under Tiguren dursten wohl noch auf dem Theater erscheinen, er aber allein durste handeln und reden. Für diesen Mann arbeitete Piron, und mit Gludt. Dant sey es den Herausgebern, daß wir diese Kleinigkeiten noch den figen, deren und die pharistischen und schriften wohl gern beraudt hatten.

Much in ben Baudeville-Studen zeigte fich Piron febr geistreich. Das gelegentliche Ergreifen einer Melosbie, beren erster Text mit bem neuen Text in einem nedischen Berhaltniffe steht, gelang ihm vortrefflich und seine Arbeiten dieser Art haben viel Borgigliches.

So ungliddlich es nun auch Piron im Unfange ging, baß er bas elle Publicum durch feines feiner fur bas regelmäßige Frangbfiche' Theater geschriebenen Stude befriedigen konnte, so gludlich war er mit feiner Metromanie. Er wußte in bemfelben feine Landsfeute bergestalt von der schwachen Seite zu fassen, daß fein Stud, sogleich bei seiner Erscheinung und noch lange Jahre nachber, fortdanernd überschäft wurde. Man setze es den Moltereschen an die Seite, mit denen es sich dem boch auf keine Beise messen kann. Doch kommt man freisith, nach und nach, auch in Frankreich auf die Spur, dieses Studt nach seinen wahren Werthe zu schäden.

Ueberhaupt war nichts für die Franzosen schwerer, als einen Mann wie Piron zu rangiren, der bei einem worzüglichen und gerade seiner Nation zusagenden Talent, in seinen meisten Arbeiten so viel zu wünschen übrig ließ. Seine Bahn war von Ingend auf excentrisch; ein gewaltsam unaustäntiges Gedicht nörbigte ihn aus seiner Baterstadt zu slieben und sich neum Jahre in Paris tummerlich zu behelsen. Sein ungebnndenes Wesen verstängnete er nie ganz, seine lebhaften, oft egoistischen Aussäule, seine treffenden Epigramme, Geist und heterteit, die ihm durchaus zu Gebore standen, machten ihn allen Mitsebenden in dem Grade werth, daß er, den lächerlich zu scheinen, sich mit dem weit überlegenen Boltaire vergleichen und nicht nur als Gegner, sondern auch als Kival auftreten durfte.

Das übrigens die ihren Piron genugsam ichagenden Frangofen von ihm auch immer Gntes fagen konnen, ichließt fich immer mit bem Refrain, ben Diberot ichou hier als eine gewöhnliche Mebensart aufführt: "Bas ben Geschmad betrifft, von dem hat euer Piron auch nicht die mindeste Ahnung."

(Siehe Gefchmad.)

#### Poinfinet.

Geb. ju Fontainebleau 1735. Geft. 1769.

Es gibt in der Literatur, wie in der Gefellschaft, folche kleine, wunderliche, purgliche Figuren, die mit einem gewiffen Talent begabt, febr ju = und wordringslich find, und indem fie leicht von jedem aberfeben werben, Gelegenheit zu allerlei Unterhaltung gewähren.

Indeffen gewinnen diese Personen doch immer genug babei, sie leben, wirten, werden genaunt, und es fehlt ihnen nicht an guter Aufnahme. Was ihnen mißgludt hringt sie nicht aus der Fassung, sie sehen es als einen einzelnen Fass an und hoffen von der Jukunft die beften Ersolge.

Eine solche Figur ift Poinfinet in ber Franzbsischen literarischen Welt. Bis jum Unglaublichen geht was man mit ihn vorgenommen, wozu man ihn verleitet, wie man ihn moftiscirt, und. selbst fein irrauriger Tob, indem er in Spanien ertrant, nimmt nicht von dem läderlichen Eindruck, den sein Leben machte, hinweg; so wie der Frosch des Feuerwerkers dadurch nicht zu einer Burde gelangt, daß er, nachdem er lange gemug geplagert hat, mit einem ftarkeren Knalle ender.

#### Rameau.

Geb. ju Dijon 1683. Geft. gu Paris 1764.

Rachstebendes Urtheil Rouffeau's über die Rameau's schen Berdienste trifft mit Diderot's Aeußerungen genau zusammen und ist geschickt, unfern Lesern die Uebersicht ber Hauptfrage zu erleichtern.

Die theoretifchen Berte Rameau's baben bas fonberbare Schidfal, daß fie ein großes Glud machten, ohne bag man fie gelefen batte, und man wird fie jest noch viel weniger lefen, feitbem Berr d'Allembert fich bie Dube gegeben, die Lehre Diefes Berfaffers im Muszuge mitzutheilen. Gewiß werben die Drigingle baburch vernichtet werben, und wir werben uns bergeftalt eutschabigt finden, bag wir fie feineswege vermiffen. verschiebenen Berfe enthalten nichts Reues, noch Rugliches, ale bas Drincip bes Grundbaffes : aber es ift fein fleines Berdienft einen Grundfat, mar' er auch willfurlich, in einer Runft festzuseten, Die fich bagu faum gu bequemen ichien, und bie Regeln bergeftalt erleichtert zu haben, baf man bas Studium ber Compofition, wogu man fonft gwangig Jahre brauchte, gegens wartig in einigen Monaten vollbringen fann. Die Mus fifer haben herrn Rameau's Entdedung begierig ergrif= fen , indem fie folche ju verachten icheinen wollten. Die Schuler haben fich mit unglaublicher Schnelligfeit vervielfaltiget: - Man fab von allen Geiten fleine; zwentagige Componiften, Die meiften ohne Calente, welche

nun, auf Unfosten ihres Meisters, die Lehrer spielten, und auf diese Weise haben die großen reellen und grundslichen Dienste, welche herr Rameau der Musit geleister, zu gleicher Zeit die Unbequemischein ihrbeigeführt, daß Krantreich sich von schlechter Musit und schlechten Musitern überschwemmt sah, weil jeder schon glaubet alle Beinheiten der Anust einzusehen, sobald er mit den Elementen bekannt war, und alle unn harmonien erfinden wollten, ebe die Erfahrung ihrem Ohr die gute zu untersscheiden gesehrt hatte.

Was die Opern des Herrn Ramean betrifft, so hat man ihnen zuerst die Berbindschleit, daß sie das lyrische Theater über die gemeinen Breter ethusen. Er hat tahn den kleinen Cirkel der sein kleinen Musiker sich, seit denn Musiker sich, seit dem Arbei des großen kulli, immer hernmtrieben, daß, wenn man auch ungerecht genug sehn wollte, Herrn Ramean außerordentliche Talente abzusprechen, man doch gestehen miste, daß er ihnen einigermaßen die Laufbahn erbssent, daß er kunten gemeg bei der Baufbahn erbssent, daß er kunten gemeg bei der bei der bei der bei der bei bei ihrigen ungestraft zu entwickeln, welches sürwahr kein gersinges Unternehmen ist. Er hat die Dornen gesfühlt, seine Nachfolger pflicken die Mossen.

Man befchilbigt ihn fehr leichtsinnig, wie mir icheint, nur ichlechte Texte componirt zu haben: benn wenn bies fer Borwurf einigen Sinn haben follte; fo mußte man Beigen, bag er fich in bem Fall befunden, mablen zu

Linearing by Contribution

konnen. Wollte man denn lieber, daß er gar nichts gemacht hatte? Weit gegründerer ist der Borwurf, daß er seinen Tert nicht innner verstanden, daß er die Absschied des Poeten übel gesaßt oder nicht etwas Schiedlicheres an die Stelle gesetz, daß er vieles widersunig ausgedrückt. Es war nicht seine Schuld, daß er schlechte Texte bearbeitete; aber man kann zweiseln, daß er besser genugsam in's Licht gestellt hatte. Gewiß steht er, von Seiten des Geisse und der Einsicht, weit unter Lulli, ob er gleich ihm, von Seiten des Ausdrucks, fast vortuzieben ist.

Man muß in herrn Rameau ein sehr großes Taleut erkennen, viel Zener, einen wohlklingenden Kopf, eine große Kenntniß harmonischer Umlehrungen und alker Mittel, die Wirkung berdorbringen; man muß ihm die Kunst zugestehen, sich fremde Ideen zuzueignen, ihre Natur zu verändern, sie zu verzieren, zu versichnern und seine eigenen auf vielfältige Weise umzudrehen. Dagegen hatte er weniger Leichtigkeit neue zu ersinden, mehr Geschicksichteit als Fruchtbarkeit, mehr Wissen als Genie, oder wenigtens ein Genie erstickt durch zu vieles Wissen; aber immer Stärke, Zierlichkeit und sehr oft einen schonen Besaug.

Gein Recitativ ift nicht fo naturlich, aber viel mann nichfaltiger als bas bes Lulli, in wenigen Scenen bes wundernswerth, übrigens ichlecht fast burchaus. Bielleicht ift dieß eben fo fehr der Febler der Gattung, als ber seinige. Denn sehr oft, weil er fich ber Declamation au febr unterwarf, ward fein Gesang barock und seine Uebergange hart. Satte er die Kraft gehabt das mahre Recitatio au fassen und bis unter die Schasbeerde au bringen; so glaube ich, er hatte das Bortreffliche leiften konnen.

Er ist der erste, der Symphonien und reiche Begleitungen gemacht hat; aber er ist darin zu weit gegangen. Das Orchester der Oper glich vor seiner Zeit einer Eruppe blinder Musikanten, die von der fallenden Sucht ergriffen werden. Er hat ihnen einige Freiheit gegeben, und sie verstichern, daß sie jetzt etwas auszusübren wissen; aber ich sage, diese Leute werden niemals weder Geschmad noch Seele zeigen. Es ist immer noch nichts beisammen zu seyn, start ober leise zu spielen und dem Acteur zu solgen, die Thos stärfer, sanfter, gehaltener, sichtlichtiger vortragen, wie es der gute Geschmad oder der Ausdruck verlangt; den Geist einer Begleitung sassen, die Stimmen tragen und heben, das ist die Kunst aller Orchester dert., nur nicht unsers Opernorchesters.

Und ich fage, herr Rameau hat diefes Orchefter, es fep wie es will, migbraucht; er machte die Begleitungen fo confus, so überladen, so haufig, daß einem der Kopf freingen middte bei dem unendlichen Geldwinder verschiedenen Infrumente, während der Auffährung feiner Opern, die man mit Bergnugen hoben wurde, wenn sie die Ohren weniger betaubten. Daher tommt

es, daß das Orchester, weil es immer im Spiel ift, nicht ergreift, nicht trifft und fast immer seine Wirtung verfehlt. Gigentlich muß nach einer recititen Scene ein unerwarteter Bogenstrich den zerstreutesten Juhbrer aufweden, ibn auf die Bilder aufmerkfam machen, die ihm ber Berf. darstellen will, ihn zu den Gefchsen vorbereisten, die er in ihm erregen will, und das wird fein Orchestellen, das nicht aufhort zu tragen.

Ein andrer, noch statterer Grund gegen die überladenen Begleitungen ist, daß sie gerade das Gegentheil
von dem bewirken, was sie hervorbringen sollten. Anstatt die Aussmerkfamteit des Juschauers augenehmer
sest von der die fellen sie solche um sie zu zerstbren.
Se man mich bereder, daß drey oder vier Motive, durch
brey oder vier Instrumente übereinander gehäuft, etwas
Lobenswurdiges seven, so muß man mir erst beweisen,
daß drey oder vier Handlungen in einer Kombbie notbig
sind. Alle diese beliebten Feinheiten der Kunft, diese
Nachamungen, diese Doppelmotive, diese gezwungenen
Wässe, diese Gegensugen sind nur ungestalte Ungeheuer,
Dentmale des schlechten Geschmacks, die man in die
Ribster verweisen soll, dort mag ihre letzte Jussucht seyn.

Um fchlieglich nochmals auf herrn Rameau gu tommen, so bente ich, niemand hat beffer, als er, ben Geist bes Einzelnen gefaßt, niemand hat beffer die Runft ber Contrafte verbunden; aber zu gleicher Zeit hat er feinen Durm jene gludtliche und so fehr gewinschte. Einheit nicht ju geben gewußt, und er fonnte nicht dazu gelaugen, ein gutes Mert aus vielen guten, wohl arrangirten Stücten zusammenzusetzen.

## Rameau's Reffe.

Das bebeutenbe Bert . meldes mir unter biefem Tis tel bem Deutschen Dublicum übergeben, ift mobl unter Die vorzuglichften Arbeiten Diberot's ju rechnen. Geine Nation, ja fogar feine Rreunde marfen ihm bor, er tonne wohl vortreffliche Geiten, aber tein vortreffliches Gange fcbreiben. Dergleichen Rebensarten fagen fich nach, pflangen fich fort, und bas Berbienft eines treff= lichen Mannes bleibt ohne weitre Untersuchung geschma-Diejenigen, Die alfo urtheilen, hatten mohl ben Jacques le fataliste nicht gelefen; und auch gegenwar= tige Schrift gibt ein Beugniß, wie gludlich er bie beterogensten Elemente ber Birflichfeit in ein ibegles Gange ju vereinigen mußte. Man mochte übrigens als Schriftfteller von ihm benten, wie man wollte, fo maren boch Freunde und Reinde barin einverstanden, baf niemand ibn, bei mundlicher Unterhaltung, an Rebhaftigfeit, Rraft, Geift, Mannichfaltigfeit und Unmuth übertrof= fen babe.

Indem er alfo får bie gegenwärtige Schrift eine Gefprachsform mabite, fette er fich felbit in feinen Borztheil, brachte ein Meisterwert hervor, das man immer mehr bewundert, je mehr man damit bekannt wird. Die.

rednesische und moralische Absicht besselben ift manuichfaltig. Erst bietet er alle Krafte des Geistes auf, um
Schneichler und Schmaroger in dem gaugen Umfang
ibrer Schlechtigkeit zu schibern, wobei denn ihre Patrone eineswegs geschont werben. Bugleich bemuhr sich
der Berf. seine literarischen Feinde als eben dergleichen
heuchlers und Schmeichlervolf zusammenzustellen und
mimmt ferner Gelegenheit seine Meinung und Gesinnung
über Franzblische Mufft auszusprechen.

Go heterogen biefes lette Jugrebiens ju ben borigen fcheinen mag, fo ift es boch ber Theil, ber bem Baugen Salt und Burbe gibt : benn indem fich in ber Perfon von Rameau's Deffen eine entschieden abhangige, gu allem Schlechten auf außern Unlag fabige Datur ausfpricht, und alfo unfere Berachtung, ja fogar unfern Saf erregt; fo merben boch biefe Empfindungen baburch gemilbert, bag er fich ale ein nicht gang talentlofer, phantaftifch = praftifcher Mufitus manifeftirt. Much in Absicht der poetischen Composition gewährt Diefes, ber Sauptfigur angeborne Talent einen großen Bortheil, indem ber ale Reprafentant aller Schmeichler und Ab= banglinge geschilderte, ein ganges Geschlecht barftellenbe Menfch nunmehr ale Individuum, ale befondere bezeich= netes Befen, ale ein Rameau, ale ein Deffe bes gro-Ben Rameau lebt und handelt.

Bie vortrefflich biefe von Anfang angelegten Saben in einander gefchlungen find, welche toftliche Abmech-

felung der Unterhaltung ans diesem Gewebe hervorgeht, wie das Ganze, trog jener Allgemeinheit, womit ein Schuft einem ehrlichen Mann entgegengestellt ist, doch aus lauter wirklichen, Pariser Elements ausammensgesetzt erscheint, mag der verständige Leser und Wiedersleser selche erthebent, was der verständige Leser und Wiedersleser selche entdecken. Denn das Werk ist so glicklich ause und durchgebacht, als erfunden. In selbst die angersten Gipfel der Frechheit, wohin wir ihm nicht solgen dursten, erreicht es mit zwecknäßigem Bewüsstefem. Wöge dem Bestiger des Franzbsischen Deriginals gefallen, denr Publicum auch dieses balbigst mitzuthellen; als das classische Wert eines abgeschiedenen, bedeutenden Mannes mag alsdann sein Ganzes in völliger uns berührter Gestalt bervortreten.

Eine Untersuchung zu welcher Zeit bas Werf mahre icheinsted geschrieben worben, mochte wohl bier nicht am unrechten Plage stehn. Bon bem Luffpiele Palifisors, Die Philosophen, wird als von einem ersterschienenen oder erscheinenden Werke gesprochen. Die sehalt wurde zum ersten Mal ben 2ten Mai 1760' in Paris aufgesihrt. Die Wirfung einer solchen bffentslichen, perschilchen Satyre mag auf Freunde und Feinde in ber so lebbaften Stadt groß genng gewesen fevn.

In Deutschland haben wir auch Falle, wo Migwolende, theils durch Flugschriften, theils vom Theater herab, andern ju fchaben gedenten. Allein wer nicht von augenblicklicher Empfindlichfeit gereigt wird, barf bie Sache nur gang rubig abwarten, und fo ift in furger Zeit alles wieder im Gleise, als ware nichts geschehen. In Deutschland haben fich vor der perfonlichen Satyre nur die Anmaglichfeit und das Scheinverdient zu furchten. Alles achte, es mag angesochten werden, wie es will, bleibt der Nation im Durchschuft werth, und man wird den gesetzen Mann, wenn sich die Staubwolsen verzogen haben, nach wie vor auf seinem Wege gewahr.

Sat alfo ber Deutsche nur mit Ernft und Redlichkeit fein Berbienft zu fteigern, wenn er von ber Nation fruber oder fpater begriffen fenn will; fo fann er dieß auch um fo gelaffener abwarten , weil bei bem ungufammenhangenben Buftanbe unfres Baterlandes, jeder in feiner Stadt, in feinem Rreife, feinem Saufe, feinem 3im= mer ungeftort fortleben und arbeiten fann, es mag braußen übrigens fturmen wie es will. Jeboch in Frant: reich mar es gang anders. Der Frangofe ift ein gefellis ger Menfch, er lebt und wirft ; er fteht und fallt in Bes fellichaft. Bie follte es fich eine Frangbfifche, bebeus tenbe Societat in Paris, an die fich fo viele angeschloffen hatten, die von fo wichtigem Ginfluß mar, wie follte fie fich gefallen laffen, baf mehrere ihrer Glieber, ja fiefelbft fchimpflich ausgeftellt und an bem Orte ihres Les bens und Birfens lacherlich, verbachtig, verachtlich gemacht murbe? Gine gewaltfaine Gegenwirfung war von ihrer Geite gu erwarten.

Das Publicum, im Gangen genommen, ift nicht

fabig irgend ein Talent zu benrtheilen: benn bie Grunds fåbe, wornach es gefcheben fann, werben nicht mit uns geboren, ber Bufall überliefert fie nicht, burch Uebung und Ctubium allein fonnen wir bagu gelangen; aber fitte: liche Sandlungen zu beurtheilen, bagu gibt jedem fein eige= nes Gemiffen ben vollftandigften Dafftab, und jeber findet es behaglich biefen nicht an fich felbft, fondern an einen andern angulegen. Defihalb fieht man befonbers Literatoren, Die ihren Gegnern por bem Publicum fcbaben wollen, ihnen moralifche Dangel, Bergebungen, muthmafliche Absichten und mabricheinliche Rolgen ihrer Sandlungen : porguwerfent Der eigentliche Befichtes punct, mas einer ale talentvoller Mann bichtet ober fonft leiftet, wird verruct, und man gieht biefen, jum Bors theile ber Belt und ber Menfchen , befonders Begabten por ben allgemeinen Richterftuhl ber Gittlichkeit, vor welchen ibn eigentlich nur feine Fran und Rinder, feine Sausgenoffen, allenfalls Mitburger und Dbrigfeit, gu fordern hatten. - Diemand gehort als fittlicher Meufch ber Belt an. Dieje ichonen, allgemeinen Forberungen mache jeder au fich felbft, was baran fehlt berichtige er mit Gott und feinem Bergen, und von bem, was an ihm mahr und gut ift, überzeuge er feine Dachften. Singegen ale bas, mogn ibn bie Datur befondere gebilbet, als Mann von Rraft, Thatigfeit, Geift und Talent gehort er ber Belt. Alles Borgugliche fann nur fur einen unendlis chen Rreis arbeiten, und bas nehme benn auch die Welt mit

Dank an und bilbe fich nicht ein, baß fie befugt fen, in irgend einem andern Ginne gu Gericht gu figen.

Indessen kann man nicht läugnen, daß sich niemand gern des löblichen Wunsches erwehrt, ju großen Borgagen des Geistes und Korpers auch Worzüge der Seele und des Bergens gesellt zu sinden; und diese unchgangige Wunsch, wenn er auch so selten erfüllt wird, ist ein klarer Beweis von dem unabläsigen Streben zu einem untheilbaren Gaugen, welches der menschlichen Platur, als ihr schoftles Erbtheil, angeboren ist.

Dem fen nun wie ihm wolle, so finden wir, indem wir zu unsern Fraugbischen Streitern zurücklehren, daß, wenn Palifot nichts verfaunte feine Gegner im moralischen Sinne heradzusehen, Diderot in vorliegenes Schrift alles anwendet, was Genie und haß, was Kunft und Galle vernögen, um biesen Gegner als den verworfensten Sterblichen darzustellen.

Die Lebhafeigteit, womit dieses geschieht, wurde vermuthen lassen, daß der Dialog in der ersten Sitze, nicht lange nach der Erscheinung des Luftspiels der Philosophen geschrieben werden, um so mehr, als noch von dem altern Rameau darin, als von einem lebenden, wirstenden Manne gesprochen wird, welcher 1764 gestorben ift. hiernit trifft überein, daß die sauz genereux des Le Breet, deren als eines migrathenen Stides gedacht wird, im Jahre 1758 berausgesommen.

Spottschriften wie die gegenwartige mogen bamale Gonne's Bette. XXXVI. 196.

vielfach erschienen fenn, wie aus des Abbe Morellet Vision de Charles Palissot und andern erhellet. Sie find nicht alle gebruckt worden, und auch bas bedeutende Diberotische Werk ift lange im Berborgenen geblieben.

Wir find weit entfernt, Paliffot fur den Bbsewicht zu halten, als der er im Dialog aufgestellt wird. Er hat sich als ein ganz wackere Mann, selbst durch die Revolution durch, erhalten, lebt wahrscheinlich noch und scherzt in seinen kritischen Schriften, in denen sich der gute, durch eine lange Reihe von Jahren ausgebiledete Ropf nicht verkennen läßt, selbst über das schreckliche Fragenbild, das seine Widerfacher von ihm aufzustellen bemuft gewesen.

## Tencin (Madame be).

Bei der geselligen Natur der Franzosen mußten die Frauen bald ein großes Uebergewicht in der Societät erhalten, indem sie doch immer als Prasidentinnen anzusehen sind, die, bei der Leibenschaftlichkeit und Einsteitigkeit der Manner, durch einen gewissen, allgemeinen Don des Anstandes und der Dufdning einer Jusammenkunft vom bedeutenden Menschen haltung und Dauer zu geben wissen.

Mabame be Tentin ift eigentlich bie Stifterin ber nenern Parifer Gefellichaften, welche fich unter ben Augen merkwarbiger Franen versammelten. Im geselligen und thatigen Leben entwittelte fie, bie größten Borginge; fie verbarg unter ber außern, unsicheinbaren Sulle einer gutmutbigen Gevatterin die tieffle Menichentenntniß und das größte Gefchict in weltlichen Dingen zu wirten.

Diberot legt fein geringes Zeugnif ihrer Berdienfte ab, indem er fie unter ben größten Geiftern mit aufgahlt.

Eine genquere Schilberung ihrer und ihrer Rachfolgerinnen, Madame Geoffrin, Defiffarts, du Deffant, Mademoifelle l'Espinaffe, toutre einen ichbnen Beitrag zur Menichen- und besonders gur Frangosen : Kenntnis geben. Marmontel hat in feinen Memoires hierzu sehr viel geleistet.

## Tencin (Cardinal).

Geb. 1679. Starb im Boften Jahr.

Er ftand mit Law in Berbindung, ward Minifter, wie man behauptet, bnrch bie Geschicklichteit seiner Schwester, und ließ feine Geisteöfahigteiten in zwensbeutigem Rufe, ale er sich zurudtzog. Diberot scheinbunter die zu gehbren, die gunftig von ihm urtheilen.

## Trublet (216be).

Geb. St. Malo 1697; Geft. 1770.

Fontenelle und la Motte, zwey Danner von Talent und Geift, jedoch mehr zur Profa ale zur Doefie geneigt,

gedachten die erstere auf Kosten der lettern zu erheben, und konnten doch immer eine Zeit lang den Theil des Publicums, der sich selbst außerst prosaisch fühlt, so wenig er auch die Poefie entbehren kann, fur ihre Meinung gewinnen.

Der Abbe Trublet, ein Mann von einigen literarischen Berdiensten, ichlug fich auf ihre Seite, und brachte überhaupt fein Leben in Beschaung und Anbetung bier beiben Manner zu. Er hatte viel von Boltaire's feindsstigem Muthwillen zu leiden, gelangte aber boch, nach film und zwanzigidhrigem Harren, obgleich anerkannt mittelmäßig, zu bem Gildt, burch Begulnstigung bes hofes in die Akademie aufgenommen zu werden.

## Boltaire. Geb. 1694. Geft. 1778.

Wenn Familien fich lange erhalten, so tann man bemerten, bas die Natur endlich ein Individuum hervorsbringt, bas die Eigenschaften seiner sammtlichen Uhnserren in sich begreift, und alle bisher vereinzelten und angebeuteten Unlagen vereinigt und volltommen ausspricht. Sen so geht es mit Nationen, deren sammtliche Berdienste sich wohl einmal, wenn es gludt, in einem Individuum aussprechen. So entstand in Ludwig bem XIV ein Frangbischer Kbnig im hochsten Sinne,

und eben fo in Boltairen der hochfte unter den Frangofen benkbare, ber Nation gemäßefte Schriftsteller.

Die Eigenschaften find mannichfaltig, die man von einem geistwollen Manne forbert, die man an ihm bes wundert, und die Forderungen der Frangosen find hierin, wo nicht größer, doch mannichfaltiger als die andrer Nationen.

Wir fegen ben bezeichneten Maßstab, vielleicht nicht gang vollständig und freilich nicht methodisch genug gereibt, zu heiterer Uebersicht hieher.

Tiefe, Genie, Auschauung, Erhabenheit, Naturell, Taleut, Berdienst, Abel, Geist, schwer Geist, guter Geist, Gestat, Ge

Bon allen diefen Eigenschaften und Geistesäußerungen kann man vielleicht Boltairen nur die erste und die leigte, die Tiefe in der Anlage, und die Bollendung in der Ausfährung, streitig machen. Alles was übrigens om Fähigleiten und Fertigkeiten auf eine glanzende Beise breite der Belt ausfällt, hat er besessen und dadurch seinen Ruhm aber die Erde ausgedehnt.

Es ist sehr merkmardig an beobachten, bei welcher Gelegenheit die Franzosen in ihrer Sprache, statt jener von uns verzeichneten Worte, ahnliche oder gleich bedentende gebrauchen und in diesem oder jenem Falle anwenden. Eine historische Darstellung der Franzbsischen Restlicktet von einem Deutschen ware daher hochst interessant, und wir wurden auf diesem Wege vielleicht einige Grandbuncte gewinnen, um gewisse Regionen Deutscher Art und Kunst, in welchen noch viel Berwirrung herrscht, zu übersehen und zu beurtbeilen, und eine allgemeine Deutsche Leichetit, die jegt noch so sehr an Einseitigkeiten leidet, vorzubereiten.

Diberot's Berfuch über bie Mahleren. Ueberfest und mit Anmertungen begleitet.

Beftåndniß bes Ueberfegere.

Woher fommt es wohl, daß man, obgleich bringend aufgefordert, sich doch so ungern entschließt, über eine Materie, die und geläusig ist, eine zusammenhangende Abhandlung zu schreiben? eine Borlesung zu entwerfen? Wan hat alles wohl überlegt, den Stoff sich vergegen: Wartiget, ihn so gut man uur fonnte geordnet, man hat sich aus allen Zerstreuungen zurucgezogen, man ninmt die Feber in die Dand, und noch zandert man, anzufangen.

In demfelbigen Augenblide tritt ein Freund, vielleicht ein Fremder, unerwartet berein, wir glauben und geftort, und von unferm Gegenstande hinveggeführt, der unvermuthet lente sich das Gespräch auf denselben, der Anthumiling läft entweder gleiche Gesinnungen merken, oder et bridet das Gegentheit unserer Ueberzeugung aus, vielleicht trägt er erwas nur halb und unvollstäna. dig vor, das wir beffer zu übersehen glanden, oder ers hibt unfere eigne Borftellung, unfer eignes Gefühl, durch tiefere Einsicht, durch Leidenschaft für die Sache. Schnell find alle Stockungen gehoben, wir laffen und lebbaft ein, wir vernehmen, wir erwidern. Bald gehen die Meinungen gleichen Schrittes, bald durchkreuzen fie sich, das Gespräch schwant so lange hin und ber, keit so lange in sich selbst zurück, bie der Kreis durchlaufen und vollender ift. Man scheidet endlich von einander, mit dem Gesühl, daß man sich fur biegmal nichts weiter zu sagen habe.

Alber badurch wird die Abhandlung, die Worlesung nicht gestrett. Die Stimmung ist erschopft, man wünscht, das ein Geschwindschreiber das vorübernatuschende Gespräch ausgesaßt haben möchte. Wan erintert sich mit Vergungen der sonderbaren Wendungen des Dialogs, wie, durch Widerspruch und Einstimmung, durch Zwepfeitigkeit und Wereinigung, durch Aldwege so wie durch Umwege, das Gange gulegt umschrieben und beschräft worden, und jeder einseitige Vortrag, er sen noch so vollständig, noch so methodisch gesät, kommt uns traurig und stellt vor.

Daher mag es fommen! Der Menich ift fein lehs rendes, er ift ein lebendes, handelndes und wirkendes Befen. Rur in Wirkung und Gegemvirkung erfreuen wir und! und so ift auch diese Uebersetzung mit ihren fortbauernden Unmerkungen in guten Lagen entstanden. Eben als ich in Begriff war, eine allgemeine Einleitung in die bilbende Kunst, nach unserer Ueberzeugung, zu entwerfen, fällt mir Diderot's Bersuch iber die Mahsleren zufällig wieder in die Hande ihn, wenn er sich nuch mit ihm auf 8 neue, ich tadle ihn, wenn er sich von dem Wege entfernt, den ich für den rechten halte, ich freue mich, wenn wir wieder zusammentreffen, ich eifre über seine Paradore, ich ergötze mich an der Leberblicke, sein Vortrag reigt mich hin, der Streit wird heftig, und ich behalte freilich das leigte Wort, da ich mit einem abgeschieden Gegner zu thun habe.

Ich fomme wieder zu mir felbst! Ich bemerke, daß biese Schrift schon vor derepsig Jahren geschrieben ift, daß die paradoren Behauptungen vorsätzlich gegen pedantische Manieristen der Franzbsischen Schule gerichtet find, daß ihr Iwed nicht mehr statt findet, und daß diese kleine Schrift mehr einen bistorischen Ausleger verlangt, als einen Gegner auffordert.

Werde ich aber bald darauf wieder gewahr, daß feine Grundsage, die er mit eben so viel Geist als rhetorisch sophistischer Kahnheit und Gewandtheit geltend macht, mehr um' die Inhaber und Freunde der alten Form zu beunruhigen, und eine Revolution zu veranlassen, als ein neues Kunstgebäude zu errichten; daß seine Gesin ungen, die nur zu einem Uebergang vom Manieritren, Conventionellen, Dabitnellen, Pedantischen, zum Gesonventionellen, Dabitnellen, Pedantischen, zum Ges

fahlten, Begrandeten, Wohlgeabten und Liberalen einladen sollten, in der neuern Zeit ale theoretische Grundmaximen fortsputen, und sehr willkommen find, indem
sie eine leichtsninge Praktit beganstigen: dann sinde ich
meinen Eifer wieder am Plat, ich habe nicht mehr mit
dem abgeschiedenen Dideret, nich mit seiner, in gewissem Sinne schon veralteten, Schrift, soudern mit denen
zu thun, die jene Revolution der Kunste, welche er hauptsächlich mit bewirfen half, an ihrem wahren Fortgange
hindern, indem sie sich auf der beeiten Flache des Diettantismus und der Pfuscheren, zwischen Kunst und Natur hinschliefen, und eben so wenig geneigt sind eine
grandliche Kenntnis der Natur, als eine gegründete
Thätigseit der Kunst zu besorden.

Möge benn also bieses Gesprach, bas auf ber Granze zwischen bem Reiche ber Tobten und Lebendigen gefahrt wird; auf seine Weise wirken, und die Gesinnungen und Grundsage, benen wir ergeben sind, bei allen, benen es Ernst ift, befestigen helfen!

## Erftes Capitel.

Meine munberlichen Gedanfen über bie Beichnung.

"Die Natur macht nichts Incorrectes. Jebe Ges, "ftalt, sie mag schon ober haßlich seyn, hat ihre Ursache, "und unter allen existirenden Wesen ist kein's, bas nicht "ware, wie es seyn soll."

Die Natur macht nichts Inconsequentes, jebe Geftalt, sie sep fcon oder hafilich, hat ihre Ursache, von ber fie bestimmt wird, und unter allen organischen Nasturen, die wir kennen, ift keine, die nicht ware, wie sie seyn kann.

So mußte man allenfalls ben ersten Paragraphen anbern, wenn er etwas beißen sollte. Dieberot samt gleich von Ansang an die Begriffe zu verwirren, damit er funftig, nach seiner Art, Recht behalte. Die Ratur ist niemals correct! bulrfte man eher sagen. Correction setst Regeln voraus, und zwar Regeln, die der Mensch selbst bestimmt, nach Gesühl, Ersahrung, Ueberzeugung und Wohlgefallen, und darnach mehr den außern Schein als das innere Dasepn eines Geschbefes beurtheilt; die Geseh hingegen nach denen die Natur wirtscheilt; die Geseh hingegen nach denen die Natur wirtscheilt; die Geseh hingegen nach denen die Natur wirtschein. Dier sind Wirtungen und Gegenwirtungen, wo man immer die Ursache als Folge nud die Folge als Ur-

sache betrachten kann. Wenn ein's gegeben ist, so ist bas andere unausbleiblich. Die Natur arbeitet auf Leben und Dasseyn, auf Erhaltung und Fortpsaugung ihres Geschöhpfes, unbekammert ob es secho oder hässlich erscheine. Eine Gestalt, die von Geburt an schon zu serheinen war, kann, durch irgend einen Jusall, in Einem Theile verletzt werden, sogleich leiden andere Theile mit. Denn nun braucht die Natur Kräfte, den verletzten Theil wieder herzustellen, und so wird den übrigen etwas entzogen, wodurch ihre Entwicklung durchans gesicht werden muß. Das Geschöhpf wird nicht mehr, was es seyn sollte, sondern was es seyn kann. Nimmt'man in diesem Sinne den solgenden Paragraphen, so ist weiter nichts dagegen einzuwenden.

"Sehet diese Fran an, die in der Jugend ihre Aus, gen verloren hat. Das allmähliche Wachsthum der "Mugenhöhle hat die Lieder nicht ausgedehnt, sie sind nichte Tiese gurucksgerreten, die durch das sehlende Organ "entstanden ist, sie haben sich zusammeingezogen. Die "obern haben die Augenbrauen mit sprigerissen, die uns "tern haben die Wangen ein wenig hinausgehoben. Die "Oberlippe, indem sie dieser Bewegung nachgab, hat "sich gleichfalls in die Hohe gezogen, und so sind alle "Theile des Geschiebs gestört worden, je nachgem sie "nacher oder weiter von dem Hauptorte des Justals eins "sternt waren. Glaubt ihr aber, daß diese Entstellung "sich bloß in das Oval eingeschlossen habe? glandt ihr,

no and Congli

"daß der Sals vollig frei geblieben fen? und die Schul-"tern und die Bruft? Ja freilich fur eure Augen und "fur die meinen. Aber ruft die Natur herbei, zeigt ihr "diesen Sals, diese Schultern, diese Bruft, und sie wird "fagen: dieß sind Glieber eines Weibes, die ihre Augen "in der Jugend verloren fat.

"Bendet einen Blid auf diesen Mann, dessen Rdi,
"den und Schultern eine erhobene Gestalt angenommen
"haben. Indessen die Knorpel des Halfes vorn aus eine,
"ander gingen, brüdten sich hinten die Wirbelbeine nie"ber; der Kopf ist zurüdgeworsen, die Hande haben
"sich an den Gelensen des Arms verschoben, die Elen"bogen sich zurüdgezogen; alle Glieder haben den ge"meinschaftlichen Schwerpunct gesucht, der einem so "verschobenen Schwerpunct gesucht, der einem so "beien der dessen gestellt gesetzten wie bei bei bestellt gesetzten."

Bielleicht scheint manchem die vorstehende Behauptung übertrieben, und doch ist es im schärfften Sinne wahr: daß die Consequenz der organistrenden Natur, im gesunden Zustande sowohl als im tranken, über alle unfere Begriffe gebt.

Bahricheinlich batte ein Meister ber Semiotif Die beiden Falle, welche Diberot nur als Dilettant beschreibt, beffer bargeftellt, boch haben wir ihm bieriber ben Rrieg



nicht zu machen, wir muffen feben, wogu er feine Beis fpiele brauchen will.

"Menn die Ursachen und Mirkungen und vollig au"fchaulich waren, so hatten wir nichts Besteres zu thun,
"als die Geschhpfe barzustellen, wie sie sind; je volls
"kommener die Nachahmung ware, je gemäßer ben Ur"sachen, besto zufriebener wurden wir fem."

Sier fommen bie Grundfage Diberot's, die wir be= ftreiten werden, fcon einigermaßen jum Borfchein. Die Reigung aller feiner theoretifchen Meußerungen geht ba= bin, Ratur und Runft zu confundiren, Ratur und Runft vollig ju amalgamiren; unfere Gorge muß fenn, beibe in ihren Wirfungen getrennt barguftellen. Die Ratur organifirt ein lebenbiges, gleichgultiges Befen, ber Runft= ler ein tobtes, aber ein bebeutenbes, Die Datur ein wirfliches, ber Runftler ein fcheinbares. Bur ben Werten ber Ratur muß ber Befchauer erft Bedeutfamteit. Gefühl, Gebanten, Effect, Birtung auf bas Gemuch felbft binbringen, im Runftwerke will und muß er bas alles fcon finden. Gine vollkommene Radahmung ber Ratur ift in feinem Ginne moglich, ber Runftler ift nur gur Darftellung ber Dberflache einer Erscheinung berufen. Das Meuffere bes Gefages, bas lebendige Gange, bas gu al= len unfern geiftigen und finnlichen Rraften fpricht, unfer Berlangen reigt, nufern Beift erhebt, beffen Befit uns gludlich macht, bas Lebenvolle, Rraftige, Musgebilbete, Schone, babin ift ber Runftler angewiesen."

Auf einem gang andern Wege muß der Naturbetrachter gehn. Er muß das Gange trennen, die Obersiäche burchbringen, die Schönheit gerstern, das Rothweite dige keinen lernen, und, woenn er es fähig ist, die Labyerinthe bes organischen Baues, wie den Grundriß eines Frygartens, in besten Krunmungen sich so viele Spazierganger abmiden, wor feiner Seele festhalten.

Der lebendig genießende Mensch, so wie der Künster, süblt, wie billig, ein Granen, wenn er in die Tiefen blickt, in welchen der Naturforscher, als in seinem Baterlande herunwandelt, dagegen dat der reine Naturforscher wenig Respect vor dem Künstler, er sieht ihn nur als Wertzeug an, um Beobachrungen zu sirrien und der Welt mitzutheilen; den genießenden Meuschen hingegen betrachtet er gar als ein Kind, das mit Wonne das schmachhafte Fleisch des Pfirsche verzehrt, und den Schatz der Frucht, den Zweck der Natur, den fruchtbaren Kern nicht achtet und hinvegwirft.

Go fiehen Natur und Runft, Kenutnif und Genuß gegen einander, ohne fich wechfeleweise aufzuheben, aber ohne sonderliches Berhaltniff.

Sehen wir nun die Worte unfered Autors genau an, fo verlangt er eigentlich vom Runftler, daß er fur Physfiologie und Pathologie arbeiten folle, eine Aufgabe, die bas Genie wohl fonverlich übernehmen wurde.

Micht beffer ift bie folgende Periode, ja noch schlimmer, benn diese leibige, groß und schwertbpfige, furg-

beinige, grobfußige Figur wurde man wohl schwerlich in einem Kunstwerke dutden, wenn sie auch noch so organisch consequent ware. Ueberdieß kann sie auch der Physiolog nicht brauchen, denn sie stellt die menschliche Gestalt nicht im Durchschnitte vor; der Patholog eben so wenig, denn sie ist niche kanthaft, noch monstros, sondern nur schlecht und abgeschmackt.

Bunderlicher, trefflicher Diderot, warum wolltest bu beine großen Geisteskrafte lieber branchen, um durcheinander zu werfen, als zurechtzustellen? Sind denn die Menschen, die sich, ohne Grundsätze, in der Erfahrung abmiden, nicht ohnehin schon übel genug dran?

"Db wir nun gleich die Wirkungen und Ursachen "des organischen Baues nicht kennen, und aus eben dies, ser Unwissendert und an conventionelle Regeln gebung, den haben, so wurde doch ein Kunftler, der diese Regeln vernachtliftigte, und fich an eine genaue Nachabs, "mung der Natur bielte, oft wegen zu großer Tuße, "kurzer Beine, geschwollener Knie, lästiger und schwegter Kopfe entschuldigt werden mussen."

Bu Anfang bes vorstehenden Perioden legt der Berfasser ichon seine sophistischen Schlingen, die er hinterber fester zuziehen will. Er sagt: wir kennen die Art nicht, wie die Natur bei der Organisation verfahrt, und wir sind beswegen über gewisse Regeln übereingekommen, mit denen wir und bebelsen, und nach denen wir und, in Ermangelung einer bessern Einsicht, zu richten

pflegen. Sier ift es, wo fich gleich unfer Biberfpruch laut erheben muß.

Db wir bie Gefete ber organifirenden Ratur fennen ober nicht, ob mir fie beffer tennen als por brenfig Sab= ren. ba unfer Gegner ichrieb. ob wir fie funftig beffer fennen werben, wie tief wir in ihre Bebeimniffe bringen tonnen? barnach bat ber bilbenbe Runftler faum gu fragen. Geine Rraft besteht im Unschauen, im Muffaffen eines bedeutenden Gangen, im Gemahrmerben ber Theile. im Gefühl bag eine Renntnig, die burch's Studium erlangt wird, nothig fen, und befondere im Gefühl mas benn eigentlich fur eine Renntniff, Die burch's Studium erlangt wird, nothig fen; bamit er fich nicht zu weit aus feinem Rreife entferne, bamit er bas Unnothige nicht aufnehme und bas Mbtbige verfaume.

Gin folder Runftler, eine Dation, ein Sabrhundert folder Runftler, bilden durch Beispiel und Lehre, nach= bem die Runft fich lange empirisch fortgeholfen bat, end= lich die Regeln ber Runft. Mus ihrem Geifte und ihrer Sand entfteben Proportionen, Formen, Gestalten, mogu ihnen die bildende Natur den Stoff darreichte; fie conveniren nicht uber dieß und jenes, bas aber anders fenn tonnte, fie reben nicht mit einander ab, etwas Unge= fchidtes fur bas Rechte gelten zu laffen, fondern fie bilben julest die Regeln aus fich felbit, nach Runftgefeten. bie eben fo mabr in ber Matur bes bilbenben Genius lie= Goethe's Berte, XXXVI. 280.

gen, ale die große allgemeine Natur Die organischen Ges febe ewig thatig bewahrt.

Es ist hier gar die Frage nicht, auf welchem Raum der Erde, unter welcher Nation, zu welcher Zeit, man diese Regeln entdeckt und befolgt habe. Es ist die Frage nicht, ob man an andern Orten, zu andern Zeiten, unter andern Umftänden davon, abgewichen sey, ob man die und da etwas Conventionelles dem Gesegmäßigen substituirt habe; ja es ist nicht einmal die Frage, ob die ächten Regeln jemals gefunden oder befolgt worden sind? sondern man muß tilhn behaupten, daß sie gefunden werden missen, und daß, wenn wir sie den Genie nicht vorschreiben ihnnen, wir sie von dem Genie nicht vorschreiben ihnnen, wir sie von dem Genie zu empfangen haben, das sich selbst in seiner höchsten Ausbildung fühlt und seinen Wirtungskreis nicht verkennt.

Bas follen wir aber ju bem folgenden Perioden fagen? Er enthalt eine Bahrheit, aber eine überfulffige; fie ift parador hingestellt, um uns auf Paradore vorzubereiten.

"Eine frumme Nase beleidigt nicht in ber Natur, "weil alles zusammenhangt, man wird auf diesen Uebel"fland durch kleine nachbarliche Beränderungen gesuhrt, "bie ihn einleiten und erträglich machen. Berdrehte "man bem Antinous die Nase, indem das Uebrige an "seinem Platje bliebe, so wurde es übel aussehen. "Barum? Antinous hat alsdann keine krumme, er hat "eine gerbrochne Nase."

Wir durfen wohl nochmals fragen: was soll das hier bebeuten? was beweisen? und warum wird hier Antinous gebraucht? Jedes wohlgebildere Gesicht wird entstellt, wenn man die Rase auf die Seite biegt, und warum? weil die Symmetrie gestort wird, auf welcher die Bildung des Menschen beruht. Bon einem Gesichte, das im Gauzen verschoben ift, bergestalt, daß man gar keine Forderung einer sommetrischen Stellung der Theise an dasselbe macht, sollte gar nicht die Rede seyn, wenn man auch von Kunst nur zum Scherz spräche.

Bedeutender ift folgende Periode, hier geht der Gophift icon mit vollen Segeln.

"Bir sagen von einem Meuschen, ben wir vorbei "geben seben: er sey übel gemacht. Ja nach unfern ar"men Regeln; aber nach ber Natur beurtheilt, wird es 
"anders klingen. Bir sagen von einer Statue: sie habe 
"bie schoffen Proportionen. Ja nach unsern armen 
"Reaeln, aber was wurde die Ratur sagen?"

Mannichfaltig ist die Complication des halben, Schiefen und Falfchen in diesen wenigen Worten. hier ist wieder die Lebenswirfung der organischen Natur, die sich in allen Sidrungefällen, obgleich oft kummerlich genug, in ein gewisses Gleichgewicht zu sehen weiß, und dadurch ihre lebendige, productive Realisat auf das kraftigste beweist, der vollendeten Kunst entgegengesetzt, die auf ihrem hochsten Gipfel keine Umpruche auf lebendige, productive und reproductive Realisat macht, sondern die

Matur auf bem murbigften Puncte ihrer Ericheinung ergreift, ihr bie Schonheit ber Proportionen ablernt, um fie ihr felbst wieber vorzuschreiben.

Die Kunst übernimmt nicht mit ber Natur, in ihrer Breite und Tiefe, ju wetteifern, sie halt sich an die Oberstäche ber naturlichen Erscheinungen; aber sie hot ihre eigne Tiefe, ihre eigne Gewalt; sie firirt die hoch stem Momente bieser oberstächlichen Erscheinungen, insem sie das Gesehliche barin anerkennt, die Boltommenheit ber zwecknaßigen Proportion, ben Gipfel ber Schonheit, die Walrde ber Bebeutung, die Sche ber Leidenschaft.

Die Natur icheint um ihrer selbst willen zu wirken, ber Künftler wirkt als Mensch, um bes Menschen willen. Aus bem, was uns die Natur darbietet, lesen wir um Leben das Walnschenswerthe, das Genießbare nur fummerlich aus; was der Kinstler dem Menschen entegegenbringt, soll alles den Sinnen faßlich und angenehm, alles aufreigend und ansockend, alles genießbar und befriedigend, alles far den Geist nahrend, bildend und ersebend senn: und so gibt der Künstler, dankbar gegen die Natur, die auch ihn hervorbrachte, ihr eine zwepte Natur, aber eine gestühlte, eine gedachte, eine menschlich vollendete zurudt.

Soll dieses aber geschehen, so muß das Genie, der berufne Runftier, nach Gesetzen, nach Regeln handeln, die ihm die Natur selbst vorschrieb, die ihr nicht widerfprechen, die fein großer Reichthum find, weil er das durch sowohl den großen Reichthum der Natur ale den Reichthum feines Gemulths, beherrschen und brauchen lernt.

"Es fey mir erlaubt, ben Schleier von meinem Buck"lichen auf die mediceische Benus überzutragen, so daß "man nur die Spige ihres Fußes gewahr werde. Ueberz-"nahme nun die Natur zu dieser Bußspige eine Rigur "auszubilden, so warbet ihr vielleicht mit Bermundeume, "unter ihrem Griffel ein baßliches und verschobenes "Ungeheuer entsteben sehen; mich aber warde es wunz-"dern, wenn das Gegentheil geschähe."

Der flache Weg, ben unfer Freund und Gegner mit ben ersten Schritten eingeschlagen, vor bem wir bieber ju warnen suchten, zeigt sich nun hier in feiner völligen Ablentung.

Was uns betrifft, so haben wir viel ju große Shr furcht vor ber Natur, als daß wir ihre personificitre, gbriliche Gestalt fur so tappisch halten sollten, in die Schlingen eines Sophisten einzugeben, und, um seinen Scheingrunden einiges Gewicht zu verschaffen, mit ihrer nie abirrenden Sand eine Frage zu entwerfen. Sie wird vielmehr, wie das Pratel jene verfängliche Frage: ob ber Sperling sebendig ober tobt sein? bier auch biese ungeschichte Zumuthung beschänen.

Sie tritt vor das verschleierte Bild, fieht die Fuß: fpige und vernimmt warum der Sophist fie aufgerufe-

bat. Streng, aber ohne Unwillen, ruft fie ihm gu: bu persuchst mich vergebens burch eine verfangliche 3mens beutigfeit! Laf ben Schleier hangen, ober bebe ibn meg; ich weiß mas brunter verborgen ift. Ich habe biefe Ruffivite felbit gemacht, benn ich lehrte ben Runftler. ber fie bilbete: ich gab ibm ben Begriff vom Charafter einer Geftalt, und aus biefem Begriff find biefe Proportionen, biefe Formen entftanden; es ift genug, daß Diefe guffpige gu biefer und gu teiner andern Statue paffe, bag biefes Runftwert, bas bu mir jum größten Theil gu verbergen glaubft, mit fich felbft in Uebereinstimmung fen. 3ch fage bir: biefe Fußspige gebort einem fcbb= nen, garten, fcamhaften Beibe, Die in ber Bluthe ihrer Jugend fteht! Muf einem andern Suge murbe bie murbigfte ber Frauen, Die Gotterkonigin ruben, auf einem andern eine leichtfinnige Bacchantin fcmeben. Doch biefes merte: ber guß ift von Marmor, er verlangt nicht zu geben, und fo ift ber Rorper auch, er ber= langt nicht zu leben. Satte biefer Runftler etwa bie thbrichte Forberung, feinen Auß neben einen organischen ju ftellen? bann verdient er bie Demuthigung, bie bu ihm gubentit; aber bu haft ihn nicht gefannt, ober ihn mifverftanden, fein achter Runftler velangt fein Bert neben ein Naturproduct, ober gar an beffen Stelle gu fegen; ber es thate, mare wie ein Mittelgeschopf, aus bem Reiche ber Runft zu verftoffen, und im Reiche ber 'tur nicht aufgunehmen.

Dem Dichter fann man mobl verzeiben, wenn er. um eine intereffante Situation in ber Phantafie gu erregen, feinen Bilbhauer in eine felbft hervorgebrachte Gtatue wirklich verliebt bentt, wenn er ihm Begierben gu berfelben andichtet, wenn er fie endlich in feinen Urmen erweichen lagt. Das gibt wohl ein lufternes Gefchicht= chen, bas fich gang artig anbort; fur ben bilbenden Ruuftler bleibt es ein unmurdiges Mahrchen. Die Trabis tion fagt: bag brutale Meufchen gegen plaftifche Meifterwerte von finnlichen Begierben entzundet murben; Die Liebe eines hohen Runftlere aber gu feinem trefflichen Bert ift gang anderer Urt; fie gleicht der frommen, bei ligen Liebe unter Bluteverwandten und Freunden. Batte Pogmalion feiner Statue begehren tonnen, fo mare er ein Dfuicher gemefen, unfabig eine Gefalt bervorzubringen, Die verdieut hatte, ale Runftwert ober ale Ratur= mert geschäßt ju merben.

Berzeihe, o Leser und Juhbrer, wenn unsere Ghtein weitlausiger, als es einem Oratel geziemt, gesprochen hat. Ginen verworrenen Anaul kann man dir bequem auf einmal in die Jand geben; um ihn zu entwirren aber, um ihn dir als einen reinen Faden in seiner Länge zu zeigen, braucht es Zeit und Raum.

"Eine meuschiche Figur ift ein System, so manuich-"faltig zusammengesetzt, baß die Folgen einer, in ihren "Aufäugen unmerklichen, Inconsequenz bas vollton"menfte Runftwerk auf taufend Meilen von ber Ratur "wegwerfen muffen."

Ja! ber Runftler verbiente biefe Demuthigung, bag man ihm fein vollfommenstes Aunstwerf, die Frucht feines Geistes, seines Kleiftes, seiner Muhe unendlich herabwurdigte, gegen ein Naturproduct herabsette, wenn er es neben, oder an die Stelle eines Naturproducts hatte seinen wollen.

Mit Fleiß wiederholen wir die Worte unserer supponirten Göttin, weil unser Gegner sich auch wiederholt, und weil gerade dieses Bermischen von Natur und Runst die hauptkrankheit ist, an der unsere Zeit darniederliegt. Der Rünstler muß den Kreis seiner Rräfte kennen, er muß innerhalb der Natur sich ein Reich bilden; er hort aber auf ein Künstler zu seyn, wenn er mit in die Natur versließen, sich in ihr auslibsen will.

Wir wenden uns abermals ju unferm Autor, der eine geschichte Bendung nimmt, um von feinen feltsamen Seitenwegen ju bem Bahren und Richtigen alls mablich zurudgutehren.

"Benn ich in die Beheimnisse ber Runft eingeweißt "ware, so wußte ich vielleicht, wie weit der Runftler "sich den angenommenen Proportionen unterwerfen soll; "und ich wurde es euch fagen."

Wenn es ber Fall feyn kann, daß der Kunstler sich Proportionen unterwerfen soll, so mulffen diese doch etwas Nothigendes, etwas Gesetliches haben, sie durfen nicht wilkurlich angenommen senn, sondern die Masse der Kunstler muß dinreichende Ursache, bei Beobachtung der naturlichen Gestalten und in Ruckstädt auf Kunstbedurfniß gesunden haben, sie anzunehmen. Das ist's, was wir behaupten, und wir sind schon gegrieden, das unser Berfasser einigermaßen zugesteht. Nur geht er leider zu geschwind über das, was gesehlich senn soll, hinaus, er leihnt es bei Seite, um uns auf einzelne Bedingungen und Bestimmungen, auf Ausnahmen zu leiten und ausmerksam zu machen, denn er fährt fort:

"Aber bas weiß ich, daß fie gegen ben Despotismus "ber Natur fich nicht halten konnen; daß bas Alter, ber "Zustand auf hunderterlei Art Aufopferungen bewirken."

Dieß ist teineswegs ein Gegensatz gegen bas, was wir behauptet haben. Sen weil ber Künstlergeist sich erhoben hat, ben Menschen auf ber Hobe seiner Gestalt und übrigens ohne Bedingung zu betrachten, daburind ja die Proportionen entstanden. Niemand wird die Ausnahmen läugnen, wenn man sie gleich erst bei Seite seigen muß; wer wurde eine Physiologie durch pathologissche Noten zu enträften glauben!

"Ich habe niemals gebbrt, bag man eine Figur übel "gezeichnet nenne, wenn fie ihre außere Organisation "bentlich sehen läßt, wenn bas Alter, bie Gewohnheit "und bie Leichtigkeit tagliche Beschäftigungen auszus "üben, wohl ausgebrudt ift."

Wenn eine Figur ihre außere Organisation beutlich

feben lagt, und die übrigen Bebingungen erfüllt, bie bier gefordert werben; so hat fie gewiß, wo nicht schone, boch charafteriftische Proportionen und fann in einem Runftwerke gar wohl ihre Stelle finden.

"Diefe Beschäftigungen bestimmen bie vollfommene "Große ber Figur, bie Proportion jebes Gliebes und "bes Gangen; baber sebe ich bas Rind entspringen, ben "erwachsenen Mann und ben Greis; ben wilben, so "wie ben gebilbeten Menschen, ben Gesäftsmann, ben "Solbaten und ben Lasträger."

Riemand wird laugnen, baß Functionen großen Ginfluß auf bie Ausbildung der Glieder haben, aber bie Sabigkeit zu biefem ober jenem Zweck ausgebildet zu werden, muß zum Erunde liegen. Alle Beschäftigung ber Welt wird keinen Schwächling zu einem Lastträger machen. Die Natur muß das Ihrige gethan haben, wenn die Erziehung gelingen soll.

"Benn eine Figur schwer zu erfinden mare, so "mußte es ein Mensch von fulnf und zwanzig Jahren "sepn, ber schnell auf einmal aus ber Erde entstanden "ware, und nichts gethan hatte; aber dieser Mensch ift "eine Chimare."

Diefer Behanptung tann man nicht geradezu wiberfprechen, und boch muß man fich gegen bas Captiofe, bas in ihr liegt, verwahren. Freilich laffen fich feine Glieber eines Erwachfenen benten, die fich ohne Uebung, in einer absoluten Ruhe, ausgebildet hatten, und boch

Control Control

benkt sich ber Kunftler, indem er seinen Ibealen nachsstrete, einen menschlichen Korper, welcher, durch die mäßigste Uebung, ju seiner größten Ausbildung gekommen ist; allen Begriff von Muhe, von Anstrengung, von Ausbildung zu einem gewissen Iwed und Charakter muß er ablenten. Eine solche Gestalt, die auf wahren Proportionen ruht, kann gar wohl von der Kunst bervorgebracht werden, und ist alsbanu keineswegs eine Shimdre, sondern ein Ibeal.

"Die Kindheit ift beinahe eine Carricatur, baffelbe "tann man von bem Alter fagen; bas Kind ift eine uns, iformliche, sidlifige Maffe, die sich zu entwickeln strebt, "so wie ber Greis eine ungestaltere und trodne Maffe, wirb, die in sich selbst zurückkehrt, um sich nach und "nach anf nichts zu reduciren."

Wir ftimmen mit bem Berfaffer vollig überein, bag Kindbeit und hobes Alter aus bem Begirf ber ichbnen Kunft zu verbannen find. In so fern ber Rinftler auf Sharafter arbeitet, mag er auch einen Bersuch machen, biese zu wenig ober zu viel entwickelten Naturen in ben Eyclus schoner und bedeutender Kunft aufzumehmen.

"Nur in bem Zwischeuranm ber beiden Alter, vom "Anfang ber vollsommenen Jugend bis jum Ende ber "Mannheit, unterwirft ber Kunftler seine Gestalten ber "Reinheit, ber strengen Genauigkeit ber Zeichnung, ba "ist es, wo bas poco più und poco meno, eine Abweis

"dung hinein oder heraus, Fehler oder Schonheiten "hervorbringen."

Dur außerft furge Beit fann ber menfchliche Rorper icon genannt werben, und wir murben, im ftrengen Sinne, Die Epoche noch viel enger als unfer Berfaffer begrangen. Der Mugenblid ber Dubertat ift fur beibe Geschlechter ber Augenblich, in welchem Die Gestalt ber bochften Schonheit fabig ift; aber man barf mobl fagen: es ift nur ein Angenblid! Die Begattung und Fortpflangung foftet bem Schmetterlinge bas leben, bem Denfchen bie Schonheit, und bier liegt einer ber groffen Bortbeile ber Runft, baf fie basienige bichterisch bilben barf, mas ber Natur unmbalich ift, mirflich aufzuftels Ien. Go wie bie Runft Centauren erschafft, fo tann fie uns auch jungfrauliche Mutter vorlagen, ja es ift ihre Pflicht. Die Matrone Niobe, Mutter von vielen ers machfenen Rindern, ift mit bem erften Reig jungfraulis cher Brufte gebildet. Ja in ber weifen Bereinigung bies fer Biderfpruche rubt bie emige Jugend, melde bie 211s ten ihren Gottheiten ju geben mußten.

hier find wir also mit unferm Berfaffer vollig einig. Bei fcbnen Proportionen, bei fcbnen Formen ift allein bas jarte Mehr ober Beniger bedeutend. Das Schone ift ein enger Rreis, in dem man fich nur besichen regen barf.

Bir laffen une von unferm Mutor meiter fuhren, er

bringt une burch einen leichten Uebergang auf eine be-

"Aber, werdet ihr sagen, wie sich auch bas Alter "und die Functionen verbalten mogen, indem sie die "Formen verandern, zerstören sie doch die Organe nicht "— Das gebe ich zu — So muß man sie also kennen? "— Das will ich nicht läugnen. Ja, hier ist die Utrensche, warum man die Anatomie zu studiren hat.

"Das Studium des Muskelmanns har ohne 3weifel "feine Wortheile; aber sollte nicht zu fürchten sepn, daß "dieser Geschundne beständig in der Einbildungskraft "bleiben, daß der Künstler auf der Eitelkeit beharren "werde, sich immer gelehrt zu zeigen, daß sein verwöhnstes Auge nicht mehr auf der Oberstäche verweisen "tes Auge nicht mehr auf der Oberstäche verweisen "tönne, daß er, trot der Hant und des Fettes, immer "nur den Muskel sehe, seinen Ursprung, seine Besestingung, sein Einschmiegen! Wird er nicht alles zu kark "ausbrüden? Wird er nicht hart und trocken arbeiten? "Werde ich nicht den verwalnschen Geschundnen auch in "Weiberffguren wieder sinden?

"Beil ich benn boch einmal nur bas Aeußere gu "zeigen babe, so wünschte ich, man lehrte mich bas "Meußere nur recht gut sehen, und erließe mir eine ge-"fabrliche Kenntniß, die ich vergessen soll."

Dergleichen Grundsate barf man jungen und leichte finnigen Runftlern nur merten laffen, fie werden fich aber eine Autoritat freuen, die vollig wie aus ihrer

Seele spricht. Rein, werther Diberot, brude bich, ba bir die Sprache so zu Gewalt steht, bestimmter aus. In, das Acustere soll der Künftler barstellen! Alber was ist das Acustere seiner organischen Natur anders, als die ewig veränderte Erscheinung des Innern? Dieses Acustere, diese Oberstäche ist einem mannichfaltigen, verwickelten, zarten, innern Ban so genau augepaßt, daß sie dauurch selbst ein Inneres wird, indem beide Bestimmungen, die äußere und die innere, im ruhigsten Dasseyn, so wie in der stärksten Bewogung stees im unmittelbarsten Berhaltnisse steht.

Wie biese innere Kenntniß erreicht werbe, nach wels der Methobe der Kunstler Anatomie studiren soll, damit sie ihm nicht ben Schaben bringe, ben Diberor richtig schildert, ist bier ber Ort nicht, ausgumaden; aber so wiel kann man im allgemeinen fagen: du sollst den Leichen, nicht vergessen. Der musikalische Componist wird, bei bem Enthussaums seiner melobischen Arbeiten, ben Enthussaums seiner melobischen Arbeiten, ben Generalbaß, der Dichter das Sylbenmaß nicht vergeffen.

Die Gesetge, nach benen ber Runftler arbeitet, vergist er so wenig als ben Stoff, ben er befandeln will.
Dein Mndfelmann ift Stoff und Gesetg, biefes mußt bu
mit Bequemlichfeit befolgen, jenen mit Leichtigfeit zu
beherrschen wissen! Und willst du wahrhaft wohlthätig
gegen beine Schuler seyn, so hate sie vor unnugen
Kenntuissen und vor falschen Maximen, benn es halt

fcmer, das Unnute meggumerfen, fo wie eine falfche Richtung zu verandern.

"Man studirt die Musteln am Leichnam nur bess, "halb, sagt man, damit man lerne, wie man die Nas, "tur ansehen soll; aber die Ersahrung lehrt, daß man, "nach diesem Studio, gar viel Muhe hat, die Natur "nicht anders zu sehen, als sie ist."

Auch diese Behauptung beruht nur auf schwankend gebrauchten Borten. Der Kunster, ber an der Obers sichen nur herumtkrabelt, wird dem gedbeen Auge immer leer, obssleich, bei schohnem Talente, immer angenehm erscheinen; der Kunster, der sich um's Innere bestuns mert, wird freilich auch das sehen, was er weiß, er wird, wenn man will, sein Bissen auf die Obersiche übertragen, und hier ist auch das geringe Mehr oder Beniger, welches entscheitet, ob er wohl ober übel thut.

hat nun bisher unfer Freund und Gegner das Stusbium ber Anatomie verdächtig gemacht, so gieht er nun gleichfalls gegen das akademische Erudium des Nacken zu Kelde. Hier hat er es eigentlich mit den Pariser akas bemischen Anstalten und ihrer Pedanteren zu thun, die wir denn nicht in Schuß nehmen wollen. Auch zu diese mPuncte bewegt er sich durch einen raschen Uedergang.

"Ihr, mein Freund, werdet diefen Auffat allein ,lefen, und darum darf ich fchreiben, was mir beliebt.



"Die fieben Sabre, Die man bei ber Afabemie gubringt. ,,um nach bem Modell ju zeichnen, glaubt ihr bie gut "angewendet? und wollt ihr miffen, mas ich bavon "bente? Eben mahrend biefen fieben mubfeligen und "graufamen Jahren nimmt man in ber Beichnung eine "Manier an; alle biefe afabemifchen Stellungen, ges "zwungen, zugerichtet, gurechtgerudt, wie fie find, alle "die Sandlungen, die falt und ichief burch einen armen "Teufel ausgebrudt merben, und immer burch eben-"benfelben armen Teufel, ber gebungen ift, brenmal bie "Boche zu tommen, fich auszufleiben, und fich burch ben "Profeffor wie eine Gliederpuppe behandeln gu laffen, "mas haben fie mit ben Stellungen und Bewegungen "ber Matur gemein? Der Mann, ber in eurem Sofe "Baffer aus dem Brunnen gieht, wird er burch jenen "richtig vorgestellt, ber nicht biefelbe Laft gu bewegen "bat und, mit zwen Urmen in ber Sobe auf bem Schul-"geruft, biefe Sandlung ungeschickt fimulirt? Bie ver-"halt fich ber Menich, ber bor ber Schule gu fterben "fcheint, gu bem, ber in feinem Bette ffirbt, ober ben "man auf ber Strafe tobticblagt? Das fur ein Ber-"baltnif hat ber Ringer in ber Atabemie gu bem auf "meiner Rreugftrage? welches ber Mann, ber auf Er-.. forbern bittet, bettelt, ichlaft, nachbenet und in Dhus "macht fallt, ju bem Bauer, ber vor Dubigfeit fich auf "bie Erde ftredt, ju bem Philosophen, ber neben fei-"nem Feuer nachdenft, ju bem gebrangten, erftidten "Mann,

"Mann, ber unter ber Menge in Dhnmacht faut? Gar "feins, mein Freund, gar feins!"

Bon dem Modelle gilt im allgemeinen, was von dem Muskelkbrper vorhin gesagt worden. Das Studium des Modells und die Rachbildung desselben ist theils eine Stufe, die der Kunstler zwar uicht überspringen kann, worauf er aber nicht zu lange verweilen schrecktiels ist es eine Beihülfe bei Ausksührung seiner Werke, theils ist es eine Beihülfe bei Ausksührung seiner Werke, bei er, selbst als vollenderer Kunstler, nicht entbebreu kann. Das lebendige Modell ist für den Künstler nur ein roher Stoff, von dem er sich nicht nuß einschaften lassen, sondern den er zu verarbeiten trachten nung.

Die ibeln Wirfungen, die unfer Freund von bem, freilich ewigen, Studium des Modells in der Afademie gesehen, verbrießen ihn so fehr, daß er fortfahrt:

"Eben so gut möchte man die Künstler, um ja das "Abgeschmackte zu vollenden, wenn man sie dort ents"läft, zu Bestris, oder Garbel, oder zu irgend einem "andern Tanzmeister schieden, damit sie da die Grazie sternen. Denn wahrlich, die Natur wird ganz verz"gessen, die Einbildungskraft füllt sich mit Handlungen, mit Figuren, die nicht falscher, zu"geschnittener, lächerlicher und kälter seyn könnten. Da
"stecken sie im Magazin, und unn kommen sie beräus,
"um sich an's Tuch zu häugen. Go oft der Künstler
"seinen Stift oder seine Feder ninnut, erwachen diese
"verdriessischer Mespenster, und treten vor ihn, er wird
Better Bucht, XXXVI. W.

"fie nicht los, und nur ein Wunder kann sie aus seinem "Kopfe verjagen. Ich kanute einen jungen Menschen, "voll Geschmack, der, ehe er den mitbesten Zug auf die "Leinwand that, Gott auf seinen Knieu aurreif und vom Modell befreit zu werden dat. Wie selten ist es gegen"wärtig ein Genachsbe zu sehen, das aus einer gewissen "Anzahl Figuren besteht, ohne, hie und da, einige "dieser Figuren, Stellungen, Handlungen und Bewe"yungen zu sinden, die akademisch sind einem Mann "von Geschmack unerträglich misstallen, und nur denen "imponiren, welchen die Wahrheit frend ist. Daran "ist denn boch das ewige Studium des Schulmobelles "Schuld.

"Nicht in ber Schnle lerut man die allgemeine "Uebereinstimmung der Bewegungen, die Uebereinstimmung die mau sieht und fuhlt, die sich vom haupt bis "au den Außen ausbreitet und schlängelt. Benn eine "Frau nachdenklich den Kopf sinken läßt, so werden alle "Meber zugleich der Schwere gehorchen, sie hebe den "Kopf wieber auf, und halte ihn gerade, sogleich ge"horcht die gauge übrige Maschine."

Ourch die Behandlung bei der Franzossischen Atades mie, wobei man die Stellungen vervielsaltigen mußte, entfernte man sich von dem ersten zwed des Modells den forper physisch fennen zu lernen, und um der Mannichfaltigkeit willen wählte man auch Stellungen, die Gemithsberwegungen auszubrüden. Da denn unfer Kreund freilich gang im Bortheil fieht; wenn er biefe erzwungenen und falichen Darftellungen gegen ben naturlichen Anebrnet halt, ben man auf ber Straße, in ber Kirche, unter jeber Bolfemenge beobachten tann, er tann fich bee Sportens nicht enthalten.

"Freilich ift es eine Kunft, eine große Kunft, bas "Modell zu ftellen, man barf mur seben, was der hert "Professor sich darauf zu Gute thut. Furchten uicht, half er etwa zu den armen, gedungenen Teusel sagen "Bonnte: mein Freund, stelle dich selbst! mache was du "willst! wiel lieber gibt er ihm eine sonderbare Bewegung, als daß er ihn eine einsache und naturliche neh, "men ließe. Indessen ist das nun einnal nicht andere.

"Hundertmal war ich versucht, den jungen Kunst"schülern, die mir auf dem Weg zum Leuvre, mit,
"ihrem Porteseulle unter dem Arm, begegueten, guit,
herzig zuzurusen, Freunde, wie lange zeichnet ihr da?
"Iwey Jahre. Das ist mehr als zu viel! Last mir die
"Krambude der Manier, geht zu den Cartheusen, dort
"werdet ihr den wahren Ausdruck der Frommigkeit und
"Innigkeit sehen. Heute ist Abend vor dem großen
"Keste, geht in die Kirche, schleicht euch zu den Beicht"stilblen, dort werdet ihr sehen wie der Mensch sich sambischenke,
"welt, wie er bereut. Morgen geht in die Landschenke,
"dort werdet ihr wahrhaft erzünnte Menschen sehen;
"mischt euch in die bssenlichen Austreit, beobachtet
"auf den Sträßen, in den Gärten, auf den Märken,

"iber die wahre Bewegung ber Lebenshandlungen.
"Seht! gleich hier! zwey von euren Cameraden, ftrei"ten. Schon dieser Wertstreit gibt, ohne ihr Wif"sen, allen Gliedern eine eigene Richtung. Betrachtet
"sien allen Gliedern eine eigene Richtung. Betrachtet
"sien allen Gliedern eine eigene Richtung. Betrachtet
"sien allen Gliedern Erchefflors, und die Lection
"eures geschmacklosen Prosesson, und die Nachahmung
"eures geschmacklosen Mobelles vorkommen! Was wer"det ihr nicht zu thun haben, wenn ihr kanftig an dem
"Plag aller dieser Fasischbeiten, die ihr eingelernt habt,
"die Einfalt und Wahrheit des Le Sueur segen sollt;
"und das mußt ihr doch, wenn ihr etwas zu seyn ver"langt."

Diefer Rath mare an fich gut, und nicht genug tann fich ein Kunftler unter ben Boltsmaffen umfeben; allein unbedingt wie Diberot ihn gibt, tann er zu nichts ficheren. Der Lehrling muß erft wiffen, was er zu suchen hat, was ber Kunftler aus ber Natur brauchen tann, wie er es zu Kunftzwecken brauchen soll. Sind ihm diese Boribungen fremd, so helfen ihm alle Erfahrungen nichts, und er witd nur, wie viele unferer Zeitgenoffen, das Gewbhnliche, halbintereffante, ober bas, auf senzimmentalen Abwegen, falsch Intereffante barftellen.

"Erwas anders ist eine Attitude, etwas anders eine "Sandlung. Alle Attitude ist falfch und klein, jede "Sandlung ist schon und wahr."

Diberot braucht bas Wort Attitube icon einigemal.

und ich habe es nach ber Bedeutung überseit, die es mir an jenen Stellen zu haben schien, bier ist es aber nicht überselzsich . denn es sibert schon einem misstilligenden Rebenbegriff bei sich. Ueberhaupt bedeutet Attitude, in der Franzblischen akademischen Kunstsprache, eine Stellung, die eine Handlung oder Gestung, die eine Handlung oder Gestung ansbrickt, und in so fern bedeutetw ist. Weil nun aber die Stellungen akademischer Modelle dieses was von ihnen gefordert wird, nicht leiten, sondern nach der Natur der Ausgaben und Umstände, gewöhnlich anmaßlich seer, übertrieben, unzulänglich bleiben unffen, so gebraucht Didevot das Bort Attitude dier im misstiligenden Sinne, den wir auf kein Deutsches Wort aber tagen konnen, wonften denn enwa akademische Stellung sagen wollen, wobet wir aber um nichts gebestert wären.

Bon den Stellungen geht Diderot jum Contrast über und mit Recht. Deun auß der mannichfaltigen Richtung der Glieber an einer Aigur, so wie auß maunichfaltigen Richtungen der Glieber zusammungestellter Kiguren, entsteht der Contrast. Wir wollen den Berfasser selbst boren.

"Der übef verstaubene Contrast ist eine ber traurige "sten Utfachen bes Manterirten. Es gibt feinen wahren "Contrast, als ben, ber and bem Grunbe ber Handlung "entspringt, aus ber Mannichfaltigkeit ber Organe, "ober bes Interess. Bie geht Rafael, wie de Sueur "zu Werke? Manchmal stellen sie brey, vier, funf Sie "guren gerade eine neben die andere, und die Birkung "ift herrlich. Bei den Cartheusern, in der Messe ober Desper, fieht man in zwep langen parallelen Reischen vierzig die funfzig Monche; gleiche Erolen, gleiche "Berrichtung, gleiche Belleibung; und doch sieht keiner andere. Sucht mir uur keinen andern Constrast als ben, der biese Monche unterscheibet! hier ist "das Wahre! Alles andere ist kleinlich und falsch."

Auch hier ist er, wie bei der Lehre von den Gebarben, ob er gleich im Ganzen recht hat, zu wegwersend
gegen die Kunstmittel und empirisch distetautisch in seinem Rath. And ein paar symmetrischen Mondereihen
hat Kasael gewiß manches Motiv zu seinen Compositionen genonnnen, aber es war Rasael der es nahn, das
Kunstgenie, der fortschreitende, sich immer mehr ausbildende und vollendete Künstler. Man vergesse nur
nicht, daß man den Schüler, den man ohne Kunst-Amleitung zur Natur hinstbit, von Natur und Kunst zugleich entserne.

Run geht Diderot, wie er schon oben gethan, durch eine unbedentende Phrase zu einer fremden Materie über, er will den Kunstichtler, besonders den Mabler, aus merkam machen: daß eine Figur rund und vielseitig sey, daß der Mahler die Seite, die er sehen läßt, so lebhast darstellen nulsse, daß sie die übergen gleichsam in sich entbalte. Was er sagt, deutet seine Intention mehr an, als daß an eine Ausschlützung zu denken ware.

"Benn unfere jungen Runftler ein wenig geneigt ma-,ren meinen Rath zu nuben, fo murbe ich ihnen ferner "fagen: ift es nicht lange genug, baß ihr nur bie eine "Seite bes Gegenstanbes feht, bie ihr nachbilbet? Ber-"fucht, meine Freunde, ench bie Figur ale burchfichtig "zu benfen und euer Auge in ben Mittelpunct berfelben "ju bringen. Bon ba werdet ihr bas gange außere Spiel "ber Mafchine beobachten, ihr werdet feben, wie gewiffe "Theile fich ausbehnen, inbeffen andere fich verfurgen, "wie diefe gufammenfinten, jene fich aufblaben, und ihr "werbet, immer von bem Gangen burchbrungen, in ber "Einen Geite bes Gegenstandes, Die ener Gemablbe mir .. zeigt, bie ichickliche Uebereinstimmung mit ber andern .. fublen laffen, bie ich nicht febe; und ob ihr mir gleich "nur Gine Auficht barftellt, fo werbet ihr boch meine "Ginbilbungefraft zwingen, auch bie entgegengefette gu "feben. Dann werbe ich fagen, bag ihr ein erstaunlicher "Beichner fend."

Indem Diderot Runftlem ben Rath gibt, sich in die Mitte ber Figur in Gebanken zu versehen, um fie nach allen Seiten wirkend und belebt zu sehen, ift feine Absiech, besondere ben Mabler zu erinnern, daß er nicht flach, ind gleichsan unr von einer Seite gefällig zu sehn sinden solle. Denn gewiß schon eine richtige Zeichnung, ohne Licht und Schatten erschein rund, so wie vors und zundkretend. Warum erscheint eine Sishouette so be- lebt? Weil der Umriß der Gestalt richtig ift, daß man

sowohl die vordere, als Radefeite der Figur hinein zeichnen könnte. Der junge Kunftler, bem unsere Berfassers Rath nicht ganz deutlich seyn sollte, mache den eben anz gezeigten Bersuch mit der Silbouette, und fein Auge, von zwey Seiten auf benselben Contour gerichtet, wird das ungefahr wirklich ausüben konnen, was Diderot durch Abstraction aus der Mitte der Figur herausgedacht haben will.

Wenn nun eine Figur im Gangen gut zusammen gezeichnet ift, so erinnert ber Berfasser ichnnehr an bie Ausschlung, bie nicht bem Gangen schaben, sondern baffelbe vollenden mbge. Wir sind mit ihm überzeugt, daß die höchsten Geistestrafte so wie der gedbteste Mechanismus bes Kunsters hierbei aufgerusen werben muffen.

"Aber es ift nicht genug, baß ihr bas Ganze gut "zusammeurichtet, nun habt ihr noch bas Einzelne aus-"zuführen, ohne daß die Masse zerftort werbe. Das ift "das Werf ber Begeisterung, bes Gefühls, bes auser-"leienen Gefühls.

"Und so wurde ich denn eine Zeichenschule folgender-"maßen eingerichtet wunschen: wenn der Schilter, mit "Leichtigkeit, nach der Zeichnung und dem Runden gu "arbeiten weiß, so balte ich ihn zwey Jahre vor den "akademischen Modell bes Manns und der Frau. Dann "skelle ich ihm Kinder vor, dann Erwachsene, ferner "ausgebildete Manner, Greise, Personen von verschie



"benem Alter und Geschlecht, aus allen Standen ber "Gesellschaft genommen, genug alle Arten von Naturen. "Es tann mir daran nicht feblen; wenn ich sie gut be"Bable, so werben fie fich in Menge bei meiner Atademie
"melden, lebte ich in einem Sclavenlande, so hieße ich
"fie tommen.

"Der Profeffor bemerkt bei ben verschiebenen Mo-"bellen bie Bufalligkeiten, welche, durch die tagliche "Berrichtung, Lebenbart, Stand und Alter, in den "Formen Beranderung bewirken.

"Ein Schiler sieht bas afabemische Mobell nur alle "vierzehn Tage, und biefem iberläft ber Professor sich , felbst zu fiellen. Nach ber Zeichnungssigung erklart, ein geschickter Anatom meinem Lebrling ben abgezoge-, nen Leichnam, und wendet seine Lection auf das leben-, dige belebte Nacke an. Hochstens zwolffmal des Jahre "zeichnet er nach der todten Zergliederung; mehr braucht "er nicht, um zu empfinden, daß Bleisch auf Knochen, "und freies Fleisch sich nicht überein zeichnen läst, daß "hier der Streich rund, und dort gleichsam winklig seyn mußse; er wird einsehen, daß wenu man diese Beinbei-, ten vernachlässigt, das Ganze wie eine aufgetriebene "Blase, oder wie ein Wollsack aussieht."

Daß ber Borichlag ju einer Zeichenschule unzulanglich, die Intention bes Berfaffers nicht klar genng, die Epochen, wie die verschiedign Abtheilungen bes Unterrichts auf einander folgen sollen, nicht bestimmt genng angegeben fey'n, fault jedem in die Augen; boch ift bier ber Der nicht mit bem Berfaffer zu habern. Genug baß er, im Ganzen, ben einschränkenden Pedantismus verbannt, und bas bestimmende Studium anempfiehlt. Möchten wir boch von Künstlern unserer Zeit, sowohl an Körpern als Ermändern, teine aufgedunsenen Wlasen und keine ausgestopften Wollfäde wieder seben!

"Es gabe nichts Manierirtes, weber in der Zeich, nung, noch in der Farbe, wenn man die Natur gewis"senhaft nachahmte. Die Manier fommt vom Mei"fter, von der Mabemie, von der Schule, ja sogar von
"ber Mnife."

Furwahr, so schlimm du angesangen haft, endigst du, wacker Diberot, und wir mussen zum Schlusse bek Capitels in Unfrieden von dir scheiden. It die Jugend, bei einer mäßigen Portion Genie, nicht schon ausgeblasen genng, schmeichelt sich nicht jeder so gern: ein unbedingter, dem Individuo gemäßer, selbst ergriffner Beg seb ber beste, und führe am weitesten? Und du willst beinen Juglingen die Schule durchaus verdächtig machen! Bielleicht waren die Prosessioner Varifer Afademie vor drepfig Jahren werth, so gescholten und discreditri zu werden, das kann ich nicht entscheiden, aber, im allgemeinen genommen, ist in deinen Schlusworten keine wahre Spibe.

Der Runftler foll nicht fo mahr, fo gewiffenhaft ges gen die Natur, er foll gewiffenhaft gegen die Runft fenn.

Durch bie treufte Nachahmung der Natur entfteht noch fein Runftwert, aber in einem Runftwerte fann faft alle Ratur erlofden fenn, und es fann noch immer Lob ver-Dienen. Bergeibe, bu abgeschiedner Beift, wenn beine Paradorie mich auch parador macht! Doch bas wirft bu im Ernfte felbit nicht laugnen, von bem Deifter, von ber Afademie, von ber Schule, von ber Untife, die bu anklagft, daß fie das Manierirte veranlaffe, tann eben fo gut, burch eine richtige Methode, ein achter Styl verbreitet werden, ja, man barf wohl fagen: welches Benie ber Welt wird, auf einmal, burch bas blofe Un= fchanen ber Ratur, ohne Ueberliefernug, fich gu Proportionen entscheiben, bie achten Formen ergreifen, ben wahren Stol erwahlen und fich felbft eine alles umfaffende Methode erichaffen? Gin foldes Runftgenie ift ein weit leereres Traumbild, als oben bein Jungling, ber, ale ein Beschopf von gwangig Sahren, aus einem Erbenflog entftunde, und vollendete Glieber hatte, ohne fie jemale gebrancht zu baben.

Und fo lebe wohl, ehrwurdiger Schatten, habe Dant, bag du uns veranlafteft zu streiten, zu schwäßen, uns zu ereifern, und wieber tibl zu werben. Die bochfte Wirfung bes Geistes ift, ben Geift hervorzurusen. Dochmals lebe wohl! Im Farbenreiche sehen wir uns wieber.

# 3 mentes Capitel. Meine fleinen Ibeen über bie Karbe,

Diberot, ein Mann von großem Geift und Berftand, geubt in allen Wendungen bes Denkens, zeigt uns hier, daß er sich, bei Behandlung biefer Materie, seiner Starke und feiner Schwäche bewußt sey. Schon in der Ueberschrift gibt er uns einen Wink, daß wir nicht zu viel von ihm erwarten follen.

Wenn er in dem ersten Capitel uns mit bigarren Ged anken iber bie Zeichnung brobte, so war er sich seiner Uebersicht, seiner Kraft und Fertigseit bewußt, nub wirklich fauben wir an ihm einen gewandten und ratigen Streiter, gegen ben wir Ursache hatten alle unsere Krafte aufzubieten; bier aber kundigt er selbst, mit einer bescheiden Gebarde, nur kleine Ibeen über die Farbe an; jedoch naher betrachtet thut er sich unrecht, sie sind nicht klein, sondern meistentheils richtig, den Gegenständen angemeffen und seine Bemerkungen treffend; aber er steht in einem engen Kreise beschräuft, und diesen kennt er nicht vollkommen, er blieft nicht weit genug und selbst das nahe liegende ist ihm nicht alles bentisch.

Aus biefer Bergleichung ber beiben Capitel folgt nun von felbit, bag ich, um auch biefes mit Unmerkungen gu

begleiten, mich einer ganz andern Behandlungsart befleißigen muß. Dort hatte ich nur Sophismen zu entwicken, das Scheinbare von dem Wahren zu sondern, ich konnte mich auf etwas anerkannt Gesetzliches in der Natur berufen, ich fand manchen wissenschaftlichen Radcenhalt an den ich mich anlehnen konnte; hier aber wäre die Aufgabe: einen engen Kreis zu erweitern, seinen Umfang zu bezeichnen, Lücken auszufüllen und eine Arbeit selbst zu vollenden, deren Bedürfniß von wahren Kuliflern, von wahren Kreunden der Wissenschaften längst empfunden worden.

Da man aber, gefest auch man ware fabig bagu, eine solche Darftellung bei Gelegenheit eines fremben, unwollftanbigen Auffages, wohl schwerlich bequem finden warde, so habe ich einen andern Weg eingeschlagen, um meine Arbeit, bei biesem Capitel, Freunden der Kunft niblich zu maden.

Diberot wirft auch bier, nach seiner bekannten sophistischen Alde, die verschieden Theile seiner kurzen Abhandlung durch einander, er sührt uns, wie in einem Jersgarten, herum, um uns auf einem kleineu Raum eine lange Promenade vorzuspiegelu. Ich habe daher seine Perioden getrennt und sie unter gewisse Aubriken, in eine andre Ordnung, zusammengestellt. Es wie biesed um so mehr mbglich, da sein ganzes Capitel keiner innern Ausammenbang bat und vielmehr besten einer undern Ausammenbang bat und vielmehr besten einer für

Ungulanglichkeit nur burch eine befultorifche Bewegung verfted't wirb.

Indem ich nun auch in dieser neuen Ordnung meine Unmerkungen hinzufilge, so mag eine gewiffe Uebersicht besjenigen, was geleiftet ift, und besjenigen, was zu leiften ibrig bleibt, moglich werden.

## Einiges Allgemeine.

"Dohe Wirkung bes Colorite. Die Zeich-"nung gibt den Dingen die Geftalt; die Farbe bas Le-"ben; fie ift ber gottliche Sauch, ber alles belebt."

Die erfreuliche Wirkung, welche die Farbe auf d Auge inacht, ist die Folge einer Eigenschaft, die wir an körperlichen und untörperlichen Erscheinungen, nur durch das Gesicht, gewahr werden. Man muß die Farbe gesehen haben, ja man muß sie schen, um sich von der herrlichkeit dieses krassvollen Phanomens einen Begriff zu machen.

"Seltenheit guter Coloristen. Wenn es "mehrere treffliche Zeichner gibt, so gibt es wenig große "Coloristen. Eben so verhalt sich's in der Literatur, "hundert kalte Logister gegen Ginen großen Redner, zehn "große Redner gegen Ginen vortrefflichen Poeten. Gin "großes Interesse kann einen beredten Menschen schnell entwickelstund, "belvetius mag sagen was er will, man "macht keine zehn gute Berse ohne Stimmung, und "wenn der Kopf barauf ftünde."

Hier spielt Diberot nach seiner Art, um bas Mangelhaste seiner besondern Kenntnisse zu verdergen, die Frage, über die man unterrichtet werden möchte, in's Allgemeine, und blender mit einem salsch angewendeten Beispiel aus den redenden Kinsten. Immer wird alles dem guten Genie zugeschoben, immer soll die Stimmung alles leisten. Freilich sind Genie und Stimmung zwey unerlästliche Bedingungen, wenn ein Kunstwerf hervorgebracht werden soll; aber beide sind, um nur von der Mahleren zu reden, zur Erstüdung und Annordnung, zur Beleuchtung, wie zur Färbung und zum Ausdruck, so wie zur letzen Aussschüng. Wenn die Fared die Oberstäche des Bildes belebt, so muß man das genialis sche Leten in allen seinen Tebeilen gewahr werden.

Auch tonnte man überhaupt jenen Satz gerade umwenden und fagen: Es gibt mehr gute Coloristen als Zeichner, oder, wenn wir anders billig seyn wollen: eift in einem kall so schwer als in dem andern vortrefflich zu seyn. Stelle man übrigens den Punet, auf welchem einer für einen guten Zeichner oder Coloristen gelten soll, so boch oder so tief als man will, so wird man immer zum wenigsten gleiche Zahl der Meister finden, wenn man nicht etwa gar mehr Coloristen antrifft. Man darf nur an die Niederländische Schule und überhaupt an alle diejenigen benten, welche Naturalisten genannt werden.

Bat es bamit feine Richtigkeit und gibt es wirklich

eben fo viel gute Coloriften als Beichner, fo fabrt uns bieß zu einer anbern wichtigen Betrachtung. Bei ber Beichnung bat man in ben Schulen, wenn auch feine volltommene Theorie, boch wenigstens gewiffe Grund: fate, gemiffe Regeln und Dage, Die fich überliefern laffen; bei bem Colorit bingegen meber Theorie noch Grunbfase, noch irgend etwas, bas fich überliefern lagt. Der Schuler mirb auf Matur, auf Beifviele, er mirb auf feinen eigenen Beichmad verwiefen. Und warum ift es benn boch eben fo fcwer gut ju zeichnen als gut gu coloriren? Darum buntt une, weil bie Beidnung febr viel Renntniffe erforbert, viel Studium vorausfest, weil Die Ausubung berfelben fehr verwickelt ift, ein anhaltens bes Dachbeuten und eine gewiffe Strenge forbert; bas Colorit hingegen ift eine Ericbeinung, bie nur an's Befubl Unfpruch macht und alfo auch burch's Gefühl in: ffinctmäßig bervorgebracht werben fann.

Ein Glud baß es fich also verhalt! Denn sonft wirben wir, bei bem Mangel von Theorie und Grundfagen, noch weniger gut colorirte Bilder haben. Daß es ihrer nicht mehr gibt, hat mancherlei Ursachen. Diberot bringt in der Folge verschiedenes hieriber zur Sprache.

Wie traurig es aber mit diefer Aubrik in unfern Lehrbuchern aussehe, kann man sich überzeugen, wenn man 3. B. ben Artikel Colorit, in Sulzers allgemeiner Theorie ber schnen Kunste, mit ben Angen eines Kunstlere betrachtet, ber etwas lernen, eine Unleitung finden, einem Ringerzeig folgen will! Wo ift ba nur eine theoretifde Gpur? Do ift ba nur eine Gpur, bag ber Berfaffer auf bas, worauf es eigentlich antomnt, menigftens hindeute? Der Lernbegierige wird an bie Datur gurudaemiefen, er wird aus einer Schule, gu ber er ein Butrauen fett, hinaus auf bie Berge und Gbeuen, in die weite Belt gestoffen, bort foll er bie Conne, ben Duft, die Bolfen und wer weiß mas alles betrachten, ba foll er beobachten, ba foll er lernen, ba foll er wie ein Rind bas man aussett, fich in ber Frembe burch eigne Rrafte forthelfen. Schlagt man begwegen bas Buch eines Theoriften auf, um wieder in die Breite und Lange ber Erfahrung, um in Die Unficherheit einzelner gerftreuter Beobachtungen, in Die Berwirrungen einer ungeubten Dentfraft gurudgewiesen gu werben? Freilich ift bas Genie, im Allgemeinen, jur Runft, fo wie im Befondern, ju einem bestimmten Theile ber Runft unent= behrlich; mohl ift eine gludliche Disposition bes Auges gur Empfanglichfeit fur bie Farben, ein gemiffes Befubl fur bie Sarmonie berfelben von Ratur erforderlich. freilich muß bas Benie feben, beobachten, ausuben und burch fich felbft befteben; bagegen hat es Stunden genug, in benen es ein Bedurfniß fuhlt, burch ben Gebanten, über die Erfahrung, ja, wenn man will, über fich felbft erhoben gu werben. Dann nabert es fich gern bem Theoretifer, von bem es die Berfargung feines Goethe's Berte, XXXVI. 280. 17.

Begs, die Erleichterung der Behandlung in jedem Sinne erwarten barf.

"Urtheil über die Farbengebung. Dur "die Meifter der Runft find die wahren Richter der Zeich-"unng, die ganze Welt fann über die Farbe urtheilen."

Dierein tonnen mir teinesmeges einstimmen. 3mar ift die Karbe in boppeltem Ginne, fowohl in Abficht auf Barmonie im Gangen, ale auf Bahrheit bes Daraeftell= ten im Gingelnen, leichter gu fublen, in fo fern fie unmittelbar an gefunde Ginne fpricht; aber bon dem Colorit, als eigentlichem Runftproducte, fann boch uur ber Meifter, fo wie von allen übrigen Rubrifen urtheilen. Ein buntes, ein beiteres, ein burch eine gewiffe Mugemeinheit, ober ein im Befondern barmonifches Bilb fann bie Menge auloden, ben Liebhaber erfreuen, jedoch urtheilen barüber fann nur ber Deifter, ober ein entichiedner Renner. Entdeden bod auch gang ungenbte Menichen Rebler in ber Beichnung, Rinber werben burch Alehnlichkeit eines Bildniffes frappirt, es gibt gar vieles, bas ein gefundes Ange im Gingelnen richtig bemerft, ohne im Gangen julanglich, in Sauptpuncten anverlaffig ju fenn. Sat man nicht bie Erfahrung , baß Ungenbte Tigians Colorit felbft nicht naturlich finben? Und vielleicht war Diberot and in bemfelben Salle, ba er nur immer Bernet und Charbin als Mufter bes Colorite auführt.

"Ein Salbtenner überfieht wohl in ber Gile ein Dei-

"fterfidd der Zeichnung, bes Ausbrude, ber Jusammen-"fetung; das Auge hat niemals ben Coloriften vernach-"faffigt."

Bon Salbkennern sollte eigentlich gar die Rede nicht fepn! Ja, wenn man es freng ninnnt, gibt es gar keine Salbkenner. Die Menge, die von einem Kunstwerke angezogen oder abgestoßen wird, macht auf Kennerschaft keinen Auspruch, der ächte Liebhaber wächst träglich und erhält sich immersort bilbfam. Es gibt halbe Tone, aber auch diese sind harmonisch im Ganzen; der Salbkenner ift eine falsche Saite, die nie einen richtigen Ton angibt, und gerade behartt er auf diesem salfchen Ton, da selbst ächte Meister und Kenner sich nie für vollendet halten.

"Seltenheit guter Coloriften. Aber warum "gibt es fo wenig Runftler, die das hervorbringen konn-"ten was jederman begreift?"

Dier liegt wieder der Frrthum in dem falichen Sinne, der dem Worte begreifen gegeben ift. Die Menge begreiff die Darmonie und die Wahrheit der Farben eben fo wenig als die Ordnung einer fahren Jusammensetzung. Treilich werden beide nur besto leichter gesaft je volltommener sie sind, und diese Kastlicheit ist eine Eigenschaft alles Bollommellen in der Natur und der Kunft, biese Kastlicheit muß es mit dem Alltäglichen gemein haben; nur daß dieses reizlos, ja abgeschmadt jewn fann, lange Weise und Verbruf erregt, jenes aber reigt, unterhalt, den Menschen auf die hochsten Einfen seiner

Eristeng erbbht, ihn bort gleichsam fcwebend erhalt und um bas Gefühl feines Dafenns so wie um die verfliegende Zeit betriegt.

Domers Befange werden schon feit Jahrtausenden gesaft, ja mitunter begriffen und wer bringt etwas Alchie liches bervor? Was ift faglicher, was ift begreiflicher als die Erscheinung eines trefflichen Schauspielers? Er wird von tausenden und aber tausenden gesehen und bewundert und wer vermag ibn nachzuahmen?

Eigenschaften eines achten Coloriften.

"Bahrheit und harmonie. Ber ift benn "fur mich ber mahre, ber große Colorift? Derjenige, "ber den Ton ber Natur und wohl erleuchteter Gegen-"fidnde gefaßt hat und ber zugleich fein Gemabite in "harmonie zu bringen wußte."

Ich murde lieber fagen: Derjenige welcher die Farben der Gegenstände am richtigsten und reinsten, unter allen Umftanden der Beleuchtung, der Entfernung u. f. w. lebhaft faßt und darstellt und sie in ein harmonisches Berhältniß zu seign weiß.

Un wenig Gegenständen ericheint die Farbe in ihrer urfprunglichen Reinheit, felbst im vollsten Lichte, sie wird mehr ober minder durch die Natur der Abreper, an denen sie erscheint, schon mobisfeit und überdieß sehen wir sie noch, durch fairleres ober ichwächeres Licht, durch Beschattung, durch Entsenung, ja endlich sogar durch mancherlei Trug auf taufenderlei Beife, bestimmt und verandert. Alles bas jufammen fann man Bahrheit ber Farbe nennen, benn ce ift biejenige Bahrheit, bie einem gesunden, fraftigen geubten Runftlerauge er= Aber biefes Wahre wird in ber Ratur felten barmoniich angetroffen, Die Sarmonie ift in bem Muge bes Menichen zu fuchen, fie rubt auf einer innern Birfung und Gegenwirfung bes Drgans, nach welchem eine gewiffe Farbe eine andere fordert und man fann eben fo gut fagen, wenn bas Muge eine Farbe fieht, fo forbert es bie harmonifche, als man fagen fann bie Karbe, welche bas Muge neben einer andern fordert, ift bie harmonifche. Diefe Farben, auf welchen alle Barmonie und alfo ber wichtigfte Theil bes Colorite rubt, murden bieber von ben Phofifern gufallige Karben genannt.

"Leichte Bergleichung, Richts in einem "Bilbe fpricht uns mehr an, als die wahre Farbe, fie ift "bem Unwiffenben wie dem Unterrichteten verftanblich."

Dieses ist in jedem Sinne mahr; boch ift es nbihig zu untersuchen, was beun diese wenigen Worte eigentlich sagen wollen? Bei allem, was nicht menschlicher Körper ist, bedeutet die Farbe fast mehr als die Gestlatt, und die Farbe ist es also wodurch wir viele Gegenstand, und die Farbe ist es also wodurch sie und interessiren. Der einfarbige, der unfarbige Stein, will nichts sagen, das Holz wird durch die Wannichfaltigkeit feiner Farbe

nur bedeutend, die Geffalt bes Bogels ift une burch ein Gewand verhallt, bas uns burch einen regelmäßigen Karbenwechfel vorzuglich anfoctt. Alle Rorver baben gemiffermaffen eine individuelle Karbe, wenigftens eine Karbe ber Gefchlechter und Arten; felbft bie Karben funftlicher Stoffe find nach Berichiedenheit berfelben verschieden, anders ericheint Cochenille auf Leinwand, anders auf Bolle, anders auf Geibe. Tafft, Atlas, Sammt, obgleich alle von feibnem Urfprung, bezeich= nen fich andere bem Muge, und mas fann uns mehr reigen, mehr ergoben, mehr taufchen und beganbern, als wenn wir auf einem Gemablbe bas Bestimmte, Lebhafte, Individuelle eines Gegenstandes, wodurch er uns geitlebens angefprochen, woburch er uns allein befannt ift, wieder erbliden? Alle Darftellung ber Form ohne Karbe ift fombolifd), die Karbe allein macht bas Runftwerf mahr, nabert es ber Birflichfeit.

## Farben ber Gegenftanbe.

"Farbe des Fleisches. Man hat behauptet, "die schonfte garbe in der Welt sey die liebenemurbige "Rotie, womit Unichuld, Jugend, Gestundheit. Beschederen, und man hat nicht nur etwas Feines, Madens "dieren, und man hat nicht nur etwas Feines, Rühren, "des, Jartes, sondern auch etwas Wahres gesagt; denn "das Feisch ift schwer nachzubilden; diese saftige Weiß, "überein, ohne blaß, ohne matt zu sepn; biese Mie

"schung von Roth und Blau, die unmerklich durch (das "Geldliche) dringt, das Blut, das Leben, beingen den "Coloristen in Verzweiflung. Wer das Gefühl des "Fleisches erreicht dat, ist schon weit gekonnnen, das "Uebrige ist nichts dagegen. Tausend Mahler sind ge"storben, ohne das Fleisch gefühlt zu haben, tausend "andere werden sterben, ohne es zu fühlen."

Diberot ftellt fich mit Recht hier auf ben Gipfel ber Karbe die wir an Rorpern erbliden. Die Glementarfarben, welche wir bei phyfiologischen, physischen und chemis ichen Phanomenen bemerten und abgefondert erbliden, werden, wie alle andern Stoffe ber Ratur, verebelt, indem fie organisch angewendet werben. Das bochfte organifirte Befen ift ber Denich, und man erlaube und, bie wir fur Runftler ichreiben, angunehmen, bag ce unter ben Menfchenracen innerlich und außerlich vollfommner organifirte gebe, beren Saut, ale die Dberflache ber vollfommenen Organisation, die Schonfte Karbenharmonie zeigt , über die unfere Begriffe nicht binausgeben. Gefühl biefer Farbe bes gesunden Gleisches, ein thatiges Unichquen berfelben, wodurch der Runftler fich jum Derporbringen von etwas Aehnlichem geschicht zu machen ftrebt, erforbert fo maunichfaltige und garte Operatio: nen, bes Muges fomobl als bes Beiftes und ber Sand, ein frifches jugendliches Naturgefühl und ein gereiftes Beiftesvermogen, bag alles andere bagegen nur Scherg und Spielmert, wenigstens alles andere in Diefer bochften

Fähigfeit begriffen zu fenn icheint. Eben fo ift es mit ber Form. Ber fich zu ber Ibee von ber bedeutenden und ichbnen menschilden Form empor gehoben hat, wird alles übrige bedeutend und ichbn hervorbringen. Baa für herrliche Berte entstanden nicht, wenn die großen, sogenannten historiemuabler sich herabließen, Landblaften, Ibere und unorganische Beiwerke zu mablen!

Da wir ibrigens mit unferm Autor gang in Ginftim= mung find, fo laffen wir ihn felbft reden.

"Ihr tonntet glauben daß, um fich im Colorit ju be= "ftarten, ein wenig Studium ber Bogel und ber Blu-"men nicht ichaben tonnte. Dein, mein Freund, nie-"male wird euch biefe Rachahmung bas Gefühl bes "Rleisches geben. Bas wird aus Bachelier, wenn er "feine Rofe, feine Jouquille, feine Relfe aus ben Mu= .gen verliert? Laft Madame Bien ein Portrait mab-"len und tragt es nachher ju Latour. Aber nein, bringt "es ihm nicht! Der Berrather ehrt teinen feiner Dit= "bruder fo febr, um ihm die Bahrheit gu fagen; aber "bewegt ibn, ber Rleifd) zu mablen verfteht, ein Ge-"wand, einen Simmel, eine Relfe, eine duftige Pflaume, , "eine gart wollige Pfirsche ju mablen, ihr werdet feben "wie berrlich er fich berauszieht. Und Chardin! warum "nimmt man feine Nachahmung unbelebter Befen fur "bie Ratur felbft? Eben begwegen, weil er bas Fleifch "bervorbringt, mann er will."

Man tann fich nicht muntrer, feiner, artiger aus-

drucken; der. Grundsat ift auch wohl mahr. Rur steht Latour nicht als gluckliches Beispiel eines großen Farberkunflers, er ift ein bunt übertriebener oder vielmehr manierirter Mahler aus Rigaud's Schule, oder ein Nachahmer bieses Meisters.

In dem Folgenden geht Diderot zu der neuen Schwiesrigfeit über, die der Mabler findet, indem das Fleisch an und fur sich nicht allein so schwer nachzuahmen ift, sondern die Schwierigkeit noch dadurch vermehrt wird, daß diese Oberstäde einem denkenden, sinnenden, sichlenen Wesen angehort, bessen innerste, geheimste, leichetes Beränderungen sich bligschness über das Aungere verbreiten. Er übertreibt ein wenig die Schwierigkeit, doch mit besonderer Annunth und ohne sich von der Wahrsheit zu entfernen.

"Aber was bem großen Coloristen noch endlich ganz "den Kopf verrüdt, bas ist der Wechsel dieses Fleisches, "das sich von einem Augenblick zum andern belebt und "verfärdt. Indessen der Kunfter sich an sein Tuch "beftet, indem sein Piusel mich darzustellen beschäftigt "ist, habe ich mich verändert, und er findet mich nicht, "wieder. If mir der Abbe Wann in die Gedanden "wieder. If mir der Abbe Wann in die Gedanden, "deigte sich der Abbe Trublet meiner Einbildungsfraft, "fo sehe ich tronisch aus. Erscheint mir mein Freund "Grimm oder meine Sophie, dann klopft mein Derz, "die Zattlichkeit und Heiterkeit verbreitet sich über mein

"Gesicht, die Freude scheint mir durch die haut zu briu"gen, die kleinsten Blutgesäße werden erschaftert und
"die unmerkliche Farbe bes lebendigen Ithsigen hat über
"alle meine Idge die Farbe bes Lebens verbreitet. Blu"men und Früchte schon veranbern sich vor dem aufmerk"samen Blict bes Latour und Bachelier. Belche Qual
"ist nicht sich sie bas Gesicht bes Menschen! Diese
"Leinwand die sich ruhrt, sich bewegt, sich ausbehnt
"und sobald erschlaft, sie farbt und mißfärbt, nach
"unendlichen Abwechselungen dieses leichten und beweg"lichen Hauchs, der man die Seele nennt."

Bir fagten vorbin, bag Diberot Die Schwierigfeit einigermaßen übertreibe, und gemiß, fie mare unübermindlich, wenn ber Mahler nicht bas befage, mas ibn jum Runftler macht, wenn er von bem Sin= und Bies berbliden amifchen Rorper und Leinwand allein abbinge. wenn er nichts zu machen verftunbe als mas er fieht. Aber bas ift ja eben bas Runftlergenie, bas ift bas Ribuftlertalent, baff es angufchauen, festaubalten, gu verallgemeinen, ju fymbolifiren, ju charafterifiren weiß, und zwar in jedem Theile ber Runft, in Form fomobl als Karbe. Daburch ift es eben ein Runftlertalent, baff es eine Methobe befitt, nach welcher es bie Begenftanbe behandelt, eine, fowohl geistige, ale praftifch mechanis fche Methobe, moburch es ben beweglichften Gegenftanb feft zu balten, zu beterminiren und ibm eine Ginbeit und Bahrbeit ber funftlichen Exiften, gu geben weiß.

"Moer batb hatte ich vergessen, euch von der Farbe "ber Leidenschaft zu reben, und boch war ich gang nabe "dran. hat nicht jede Leidenschaft ihre eigene Farbe? "verändert sie sich nicht auf jeder Stufe der Leidenschaft? "Die Farbe hat lipre Uflufungen im Jorn. Entstammt "er das Gesicht, so brennen die Augen, ist er auf dem "höchsten Grad, so verengt er das Herz, ausstatt es "wälasse beit bet et et et eine der den Dernangen, die Lippen zittern und verwirren sich bie Wangen, die Lippen zittern und verbleichen. Liebe und Berlans "gen, süber Genuß, glüdtliche Befriedigung! fürdt "nicht jeder dieser Momennte mit andern Farben eine ges "liebte Schonbeit?"

Bon biesem Perioden gilt was von dem vorigen gesfagt worden: auch bier ift Oberer zu loben, daß er dem Kanftler die großen Forderungen zeigt, die man an ihn zu machen berechtigt ist; wenn er ihn auf die Mannichfaltigkeit der Naturerscheinungen aufmerksam macht und inn dadurch por dem Manierirten zu blien sucht. Ein Gleiches hat er im folgenden zur Absicht.

"Die Mannichfaltigfeit unferer gewirften Stoffe ,,unferer Gemander hat nicht wenig beigetragen das Co"lorit volltommener zu machen."

Schon oben ift in einer Anmerkung hieruber etwas gefagt worden.

"Der allgeneine Ton ber Farbe kann fchwach fenn ,ohne falfch ju fenn."

Daß die Localfarbe, fowohl in einem gangen Bilbe, als durch die verschiedenen Grunde eines Bildes gemäßigt werden, und boch noch immer wahr und ben Gegenständen gemäß bleiben kann, daran ift nicht der mindeste Zweifel.

## Bon der Sarmonie der Farben.

Wir kommen nunmehr an einen wichtigen Punct, über den wir icon oben einiges geaußert, der aber nicht hier, sondern in der Folge der gangen Farbenlehre nur vorgetragen und erbrtert werden kann.

"Man fagt daß es freundliche und feindliche Farben "gebe, und man hat recht ivenn man darunter versieht: "daß es solche gibt, die sich schwer verbinden, die ders "gestalt neben einander absehen, daß Licht und Luft, "biese beiden allgemeinen Harmonisten, uns kaum die "unmittelbare Nachbarschaft erträglich machen können."

Da man auf den Grund der Farbenharmonie nicht gelangen konnte und doch harmonische und disharmonische Farben eingestehen mußte, augleich aber bemerkte, daß starberes oder schwächeres Licht den Farben etwas zu geben oder zu nehmen und hadurch eine gewisse Bermitzlung zu machen schien, da man bemerkte, daß die Luft, indem sie die Korper umgibt, gewisse misdernde und sogar harmonische Beränderungen hervorbringt; so sah man beide als die allgemeinen harmonisten an, man vermischte das von dem Coloric kaum getrennte helldunkel, auf eine unzuldssige Weise, wieder mit demselben, man brachte die Wassen herbei, man redete von Lufeperspectiv, nur um einer Erklärung iber die Harmonie der Farben auszuweichen. Wan sehe das Sulzerische Capitel von Colorit und wie dort die Frage, was Harmonie der Farben sey, nicht herausgehoben, sondern unter fremden und verwandten Dingen vergraben und verschütztet wird. Diese Arbeit ist also noch zu thun, und vielzleicht zeigt es sich, daß eine solche Harmonie, wie sie unabhängig und urspringslich im Auge, im Gestuhl des Wenschen eristitt, auch durch Infammenstellung von gefärdten Gegenständen außerlich hervorgebracht wersden kann.

"Ich zweifle, daß irgend ein Mahler biese Partie "beffer verstehe als eine Frau, die ein wenig eitel ift, "ober ein Straußermadden, die ihr handwerk versteht."

"Also ein reizdares Beib, ein lebhaftes Straußermadden, verstehen sich auf die Harmonie der Farben,
bie eine weiß was ihr wohl ansteht, die andere, wie sie
ihre Baare gefällig machen soll. Und warum begibt
sich der Philosoph, der Physiolog nicht in diese Schule?
Barum nimme er sich nicht die kleine Miche zu beobach
ten, wie ein liebenswaftviges Geschopf versährt, um
diesen Elementarkreis zu ihren Gunsten zu ordnen?
Barum beobachtet er nicht was sie sich zueignet und was
sie verschmächt? Die Harmonie und Disharmonie der
Farben ist zugestanden, der Mahler ist darauf hingewie-

sen, jeder fordert sie von ihm und niemand sagt ihm was sie sey. Was geschieht? Sein naturliches Gesühl führt ibn in manchen Fällen recht, in andern weiß er sich nicht zu helsen. Und wie benimmt er sich? Er weicht der Farbe selbst aus, er schwächt sie und glaubt sie dadurch zu harmonisen, indem er ihr die Kraft nimmt, ihre Widerwartigkeit gegen eine andere recht lebhaft an den Tag zu legen.

"Der allgemeine Ton der Farbe kann schwach seyn, "ohne daß die harmonie zerstort werde, im Gegentheil "läßt sich die Starke des Colorits mit der harmonie "schwer verbinden."

Man gibt keineswegs zu, daß es leichter sep ein schwaches Colorit harmonischer zu machen als ein ftarkes; aber freilich wenn bas Colorit stark ift, wenn Farben lebhafte erscheinen, dann empfindet auch das Auge Harmonie und Disharmonie viel lebhafter; wenn mader die Farben schwacht, einige bell, andere gemischt, andere beschmutzt im Bilde braucht, dann weiß freilich niemand, ob er ein harmonisches der disharmonisches Bild sieht; das weiß man aber allenfalls zu sagen, daß es unwirkfam, daß es unbedeutend sep.

"Beiß mahlen, und hell mahlen find zwen fehr vers"schiebene Dinge. Wenn unter zwen verschiebenen "Compositionen übrigens alles gleich ist, so wird euch "die lichteste gewiß am besten gefallen; es ist wie der "Unterschied zwischen Tag und Nacht." Ein Gemahlbe kann allen Anforderungen an's Colorit genngthun und boch vollfommen hell und licht febn. Die helle Farbe erfreut bas Auge, und eben biefelben Farben in ihrer gangen Starke, in ihrem dunkelften Buflande genommen, werden einen ernften, ahnungsvollen Effect hervorbringen; aber freilich ift es ein anderes hell mablen als ein weißes, treidemhaftes Bild barftellen.

Noch eins! bie Erfahrung lehrt baß helle, heitere Bilber nicht immer ben ftarfen, fraftvollen Effectbilbern vorgezogen werben. Die hatte fonft Spagnolett gu feiner Zeit ben Gnido überwiegen fonnen?

"Es gibt eine Zauberen por ber man fich fcmer "bermahren fann, es ift bie, welche ber Dabler aus-"ubt, ber feinem Bilbe eine gewiffe Stimmung gu geben "perfteht. Ich weiß nicht wie ich euch beutlich meine "Gedanken ausbruden foll! Dier auf bem Gemablbe "fteht eine Frau in weißen Utlas gefleibet. Dedt bas "ubrige Bild gu und febt bas Rleid allein, vielleicht er-"icheint euch biefer Atlas fchmutig, matt und nicht fon= "berlich mabr. Aber feht biefe Sigur wieder in ber Mitte "ber Gegenftanbe, von benen fie umgeben ift, und alfo-"bald wird ber Utlas und feine Karbe ihre Birfung wie-"ber leiften. Das macht bag bas Gange gemäßigt ift, "und indem jeder Gegenftand verhaltnigmaßig verliert, , fo ift nicht zu bemerten mas jedem einzelnen gebricht; "bie Uebereinstimmung rettet bas Bert. Es ift bie "Ratur bei Connenuntergang gefeben."

Niemand wird zweifeln, bag ein foldes Bild Dahrheit und Uebereinstimmung, besonders aber große Berbienfte in der Behandlung haben tonne.

"Fundament ber harmonie. Ich werde mich "wohl biten in der Runft die Ordnung des Regenbogens "umzustoßen. Der Regenbogen ift in der Mahleren "was der Grundbaß in der Mufit ift."

Endlich beutet Diderot auf ein Fundament ber Sars monie, er will es im Regenbogen finden und beruhigt fich babei mas bie Frangbfifche Mablerfchule baruber ausgesprochen haben mag. Inbem ber Donfifer bie gange Farbentheorie auf die priematifchen Ericheinungen und alfo gewiffermaßen auf den Regenbogen grunbete, fo nahm man mohl bier und ba biefe Erfcheinungen gleichfalls bei ber Mahleren ale Fimbament ber harmonifchen Gefete au, die man bei ber Karbengebung vor Mugen haben muffe, um fo mehr ale man eine auffallende Sarmonie in Diefer Ericheinung nicht langnen Allein der Rebler, ben der Phufiter Beging, founte. verfolgte mit feinen ichablichen Ginfluffen auch ben Dabler. Der Regenbogen, fo wie die priematischen Ericheis nungen, find nur einzelne Ralle ber viel weiter ausgebreiteten, mehr umfaffenben, tiefer gu begrunbenben harmonifden Farbenericheinungen. Es gibt nicht eine Barmonie, weil ber Regenbogen, weil das Prisma fie uns zeigen, fondern biefe genannten Phanomene find harmonifch, weil es eine hobere, allgemeine Sarmonie . gibt, unter beren Befegen auch fie fteben.

Der Regenbogen kann keineswegs bem Grundbaß in ber Musik verglichen werben, jener umfaßt sogar nicht einmal alle Erscheinungen die wir bei der Refraction gewahr werben, er ist so wenig der Generalbaß der Karben als ein Duraccord der Generalbaß der Musik ist; aber weil es eine Harmonie der Thue gibt, so ist ein Duraccord harmonisch. Forschen wir aber weiter, so sinden wir auch einen Mollaccord, der keineswegs in dem Duraccord, wohl aber in dem ganzen Kreise musikalischer Harmonie begriffen ist.

So lange nun in der Farbenlehre nicht auch klar wird, daß die Totalität der Phamomen nicht unter ein beschränktes Phamomen und bessen daß getes einzelne sich in den Kreis mit allen übrigen stellen, sich ordnen, sich unterordnen muß; so wird auch diese Unbestimmts beit, diese Berwirrung in der Kunst dauern, wo man im Praktischen das Beduffniß weit lebhaster fühlt, anstatt daß der Theoretiser die Frage nur stille bei Seite lehnen und eigenstung behaupten darf: alles sep ja schoo erflätt!

"Aber ich furchte, daß fleinmuthige Mabler bavon "anogegangen find, um auf eine armfelige Weife bie "Grangen ber Anuft zu verengen und fich eine leichte Beite's Brite. XXXVI. Bb. "und beschrantte Manier ju bereiten, bas mas wir fo ,,unter ums ein Protofoll nennen."

Diberot rugt bier eine fleine Manier, in welche perichiebene Mahler verfallen fenn mogen, welche fich an bie beschrantte Lage bes Phyfiters ju nabe anschloffen. Sie ftellten, fo icheint es, auf ihrer Valette bie Rarben in ber Ordnung, wie fie im Regenbogen porfommen, und es entftand baraus eine unlaugbare harmonifche Folge, fie nannten es ein Protofoll, weil bier nun gleich: fam alles verzeichnet mar mas gefchehen fonnte und Allein ba fie die garben nur in ber Folge bes Regenbogens und bes prismatifden Gefpenftes fannten. fo magten fie es nicht bei der Arbeit diefe Reibe gu ger: fibren, ober fie bergeftalt gu behandeln bag man jenen Elementarbegriff babei verloren hatte, fondern man fonnte bas Protofoll burch's gange Bilb wieber finden; bie Rarbe blieb auf bem Gemablbe, wie auf ber Dalette. nur Stoff, Materie, Element und marb nicht burch eine mabre genialifche Behandlung in ein harmonisches Ganges organisch verwebt. Diderot greift biefe Runftler mit Befrigfeit an. 3ch fenne ihre Damen nicht und babe feine folche Gemablbe gefeben, aber ich glaube mir nach Diderot's Worten mohl vorzustellen mas er meint.

"Filrwahr es gibt folche Protokolliften in der Mab-"leren, folche unterthänige Diener des Regenbogene, "daß man beständig errathen kann, mas fie machen wer-"den. Wenn ein Gegenstand diese ober jene Farbe bat, "so tann man gewiß fenn, diese ober jene Farbe gang "nahe daran gu finden. Ift nun die Farbe ber einen "Ecke auf ihrem Gemählbe gegeben, so weiß man alles "Mebrige. Ihr ganges Leben lang thun sie nichts weiter "als diese Ede zu versehen; es ist ein beweglicher Punct, der auf einer Blach herumspaziert, der sich aufhalt, "und bleibt wo es ihm beliebt, der aber immer daffelbe "Gefolge hat. Er gleicht einem großen herrn, der mit "seinem Jos immer in einerlei Kleibern erschiene."

"Mechtes Calorit. So handelt nicht Bernet, "nicht Chardiu. 3fr unerschrod'ner Pinfel weiß mit "der größten Auhnheit die größte Mannichfaltigkeit und "die vollkommenste harmonie zu verbinden und so alle "Farben ber Natur mit allen ihren Abstufungen dar-"juftellen."

hier fangt Diderot an die Behandlung mit dem Colorit zu vermengen. Durch eine solche Behandlung verliert sich freilich alles Stoffartige, Clementare, Robe, Materielle, indem der Kunftler die mannichfaltige Wahrseit des Einzelnen, in einer schob verbundnen Aarmonie des Ganzen verborgen, vorzustellen weiß, und so wären wir zu denen hauptpuncten, von denen wir ausgingen, zu Wahrheit in Uebereinstimmung zuruckegefehrt.

Gehr wichtig ift ber folgende Punct, aber ben wir erft Diderot boren und bann unfere Gebanten gleichfalls erbfinen wollen. "Und beffen ungeachtet haben Bernet und Charbin ,eine eigene und beschränkte Urt ber Farbenbehandlung! "Ich zweise nicht baran nub wurde sie wohl entbeden, ,wenn ich mir bie Mahe geben wollte. Das macht, daß ,ber Mensch fein Gott ist und baß die Werkstatt bes "Runflers nicht bie Natur ift."

Nachbem Diberot gegen die Manieristen lebhaft gesstritten, ihre Mangel anfgebeckt und ihnen seine Liebslingsklussteller, Bernet und Charbin entgegengesetzt, so kommt er an den zarten Punct, daßidenn doch auch diese mit einer gewissen bestimmten Behandlungsart zu Werke gehen, der man wohl etwas Eignes, etwas Beschränktes Schuld geben konnte, so daß er kaum sieht wie er sie won den Manieristen unterscheiden soll. Hatte er von den größten Kunstleru gesprochen, so wurde er doch in Bersuchung gerathen sein eben dasselbe zu sagen; aber er wird billig, er will den Künstler nicht mit Gott, das Kunstwerk nicht mit einem Naturproducte vergleichen.

Wodurch unterscheider sich benn also ber Runftler, ber auf bem rechten Wege gest, von bemienigen, ber ben fallichen eingeschlagen hat? Dadurch daß er einer Methode bedächtig folgt, anstatt daß jener leichtsinnig einer Manier nachhangt.

Der Kunftler, ber immer anschaut, empfindet, bentt, wird bie Gegenftande in ihrer bochften Burde, in ihrer lebhaftesten Birtung, in ihren reinsten Berbaltniffen erblicken, bei ber Nachahmung wird ihm eine selbstgedachte, eine überlieserte, selbstdurchdachte Methode bie Arbeit erleichtern, und wenn gleich bei Ausähung dieser Methode seine Individualität mit in's Spiel kommt, so wird er doch durch dieselbe, so wie durch die reinste Anwendung seiner höchsten Sinuesund Geistedrichte immer wieder in's Allgemeine gehoben, und kann so bis an die Gränzen der möglichen Production geführt werden. Auf diesem Wege erhuben sich die Griechen bis zu der Hohe auf der wir besonders ihre plackliche Aunst kennen, und warum haben ihre Werke auch den verschiedenn Zeiten und von verschiedenm Werthed einen gewissen zeiten und von verschiedenm Werthed einen gewissen zemeinsamen Eindruck? Doch wohl uur daher weil sie der einen, wahren Methode im Vorschreiten sollten, welche sie selbst bei'm Ruckscheit uncht ganz verlassen konnten.

Das Resultat einer achten Methode nennt man Styl, im Gegensat der Manier. Der Styl erhebt das Individuum jum bochsten Punct, den die Gattung zu erreichen fabig ist, despwegen nahern sich alle großen Kinstler einander in ihren besten Berken. So hat Rasael wie Tizian colorirt, da wo ihm die Arbeit am glucklichten gerieth. Die Manier hingegen individualistr, wenn man so sagen darf, noch das Individuant. Der Mensch, der seinen Trieben und Reigungen mansschläften nachbangt, entfernt sich immer mehr von der Einheit des Gauzen, ja sogar von denen die ihm allenfalls noch ahnelich sent konnten, er macht keine Ansprüche an die

Menschheit und so trennt er fich von den Menschen. Diefes gilt so gut vom Sittlichen als vom Kunftlichen, denn da alle handlungen des Menschen aus Giner Quelle tommen, so gleichen fie fich auch in allen ihren Ableitungen.

Und fo, ebler Diberot, wollen wir bei beinem Ausfpruch beruben, indem wir ibn verftarten.

Der Mensch verlange nicht Gott gleich zu seyn, aber er strebe sich als Mensch zu vollenden. Der Kunftler strebe nicht ein Naturwerk, aber ein vollendetes Kunstwerk hervorzubringen.

#### Brrthumer und Dangel.

"Carricatur. Es gibt Carricaturen ber Farbe "wie ber Zeichnung, und alle Carricatur ist im bbsen "Geschmadt."

Wie eine folde Carricatur mbglich sey, und worin sie sich von einer eigentlich bisharmonischen Farbengebung unterscheibe, läßt sich erst beutlich aus einander seigen, wenn wir über die Harmonie der Farben und den Grund, worauf sie berubt, einig geworden; denn es seit voraus daß das Auge eine Uebereinstimmung anerstenne, daß es eine Disharmonie sühle und daß man, woher die beiden entstehen, unterrichtet sey. Alsdann sieht man erst ein, daß es eine dritte Art geben konne, die sich zwischen beide hinein setz. Man tann mit Benfand und Borsat von der Harmonie abweichen und dann bringt man das Charafteristische bervor, gehr man

may Cook

aber weiter, übertreibt man biefe Abweichung, ober wagt man fie ohne richtiges Gefühl und bedachtige Ueberlegung, so entsteht die Carricatur, die endlich Frage und vollige Disharmonie wird und wofur fich jeber Kunftler sorgfältig haten sollte.

"Individuelles Colorit. Barum gibt es fo "vielerlei Coloriften, indeffen es nur Gine Farbenmifchung "in ber Natur gibt?"

Man kann nicht eigentlich sagen, bag es nur Ein Solorit in ber Ratur gebe, benn bei'm Borte Colorit beufen wir aus immer jugleich ben Menschen ber bie Farbe ifiebt, im Auge aufnimmt und jusammenhalt. Aber das kann und muß man annehmen, um nicht in Ungewisheit bee Raisommements zu gerathen, daß alle gesunden Augen alle Farben und ifr Berbaltnig ungefahr übereinseben. Denn auf diesem Glauben der Uebereinstimmung solcher Apperceptionen beruht ja alle Mittheilung der Erfahrung.

Daß aber auch in den Organen eine große Abweidung und Berichiedenheit in Absicht auf Farben fich befindet, tann man am besten bei dem Mahler seben ber etwas Alehnliches mit dem was er sieht hervorbringen foll. Bir tonnen aus dem hervorgebrachten auf das Gesehene schliegen und mit Diderot sagen:

"Die Unlage bes Organs tragt gewiß viel bazu bei. "Ein zartes und ichwaches Auge wird fich mit lebhaften "und ftarten Farben nicht befreunden, und ein Mabler "wird feine Wirfungen in sein Bild bringen wollen die

Gomesy Co.

"ihn in der Natur verlegen; er wird bas lebhafte Roth, "das volle Weiß nicht lieben, er wird die Aupeten, mit "denen er die Wände feines Simmers bebedt, er wird "feine Leinwand mit schwachen, sanften und zarten Td-"nen farben, und gewöhnlich durch eine gewisse hanne-"nie ersehen was er euch an Kraft entzog."

Dieses schwache, sanfte Colorit, biese Flucht vor lebhaften Farben tann sich, wie Diberot bier angibt, von einer Schwache ber Nervon iberhaupt berschreiben. Wif sinden, daß gesunde, starte Nationen, daß das Bolft iberhaupt, daß Kinder und junge Leute sich an lebhaften Farben erfreuen; aber eben so finden wir auch, daß der gebildetere Theil die Farbe fliebt, theils weil sein Organ geschwacht ist, theils weil ein Organ geschwacht ift, theils weil er das Auszeichnende, das Charafteristische vermeidet.

Bei dem Runfler hingegen ist die Unsicherheit, der Mangel an Theorie oft Schuld, wenn sein Colorit unbedeutend ift. Die ftatifte Farbe findet ihr Gleichgewicht, aber nur wieder in einer starten Farbe, nub nur wer seiner Sache gewiß ware wagte sie neben einander zu sehen. Ber sich babei der Empfindung, dem Ungefahr überläßt, bringt leicht eine Carricatur hetvor, die er, in so sern er Geschmad hat, vermeiben wirt; daher also das Dampfen, das Mischen des Tobten der Farben, daher der Schein von harmonie, die sich in Richts ausschlift, auskatt das Ganze zu umfassen.

"Barum follte ber Charafter, ja felbft bie Lage bes

"Mahlers nicht auf sein Solorit Einfluß haben? Wenn "sein gewöhnlicher Gedanke traurig, duster und schwarz "ift, wenn es in seinem melandolischen Kopf und in "seiner bustern Werkstatt immer Nacht bleibt, wenn er eine, den Tag aus seinem Zimmer vertreibt, wenn er Ein-"samkeit und Kinsterniß sucht, werbet ihr nicht eine Darziellung zu erwarten haben, die wohl kräftig aber zus"gleich dunkel, mißfarbig und duster ist? Ein Gelbsichtiger, der alles gelb sieht, wie soll der nicht über sein "Neitd densschlichen Schleier werfen, den sein krankes Organ, alber die Gegenstände der Natur zieht und der ihm selbsichtigt, werdreisslich ist, wenn er den grünen Baum, den eine "frühere Erfahrung in die Einbildungskraft druckte, "mit dem gelben vergleicht, den er vor Augen sieht ?"

"Sepd gewiß, daß ein Mabler sich in seinem Werke "eben to sehr, das ein Schrifteller in "bem seinigen zeige. Ginnal tritt er wohl aus seinen "hang seines "Charafter, überwinder die Natur und den hang seines "Drgans. Er ist wie ein verschosstener, schweigender "Mann, der doch auch einmal seine Stimme erhebt; die "Explosion ist vorüber, er fällt in seinen naturlichen Zu-"stand in das Stillschweigen zurüdt. Der traurige Kinster, "ler, ber mit einem schweigen Drgan geboren ist, wird "wohl Einmal ein Gemählbe von lebhafter Farbe herz-"voorbringen, aber bald wird er wieder zu seinem natur-"lichen Colorit zurüdkebren."

Unterbeffen ift es ichon außerft erfreulich, wenn ein

Künstler einen solchen Mangel bei sich gewahr wird und außerst beisallswärdig, wenn er sich bemaht ihm entgegen zu arbeiten. Sehr selten findet sich ein solcher
und wo er sich sindet, wird seine Bemahung gewiß belohnt, und ich warde ihm nicht, wie Diderot thut, mit
einem unvermeidlichen Rackfall broben, vielmehr ihm,
wo nicht einen vollig zu erreichenben Zweck, doch einen
immerwährenden gladtlichen Fortschritt versprechen.

"Auf alle Falle wenn das Organ frankhaft ift, auf "welche Weise es wolle, so wird es einen Dunst über "alle Korper verbreiten, wodurch die Natur und ihre "Nachahmung außerst leiden muß."

Nachdem also Diberot ben Runftler aufmerkfam gemacht hat was er an fich zu bekampfen habe, so zeigt er ihm auch noch die Gefahren, die ihm in der Schule bevorstehen.

"Einfluß des Meisters. Bas den wahren "Coloristen selten macht, ist daß der Kinstler fich ges, wohnlich Einem Meister ergibt. Eine undenkliche Zeit "copirt der Schüller die Gemählde des Einen Meistere, "obne die Natur anzublicken, er gewöhnt fich durch "fremde Augen zu sehen und verliert den Gebrauch der "seinigen. Nach und nach macht er sich eine gewisse, "Untsterzigkeit die ihn fesselt, und von der er sich wei ber befreien noch entfernen kann; die Kette ist ihm "um's Auge gelegt, wie dem Staven um den Fuß, und "das ist die Ursache daß sich so manches falsche Colorie

"verbreitet. Einer ber nach La Grenee copirt, wird "fich an's Glangenbe und Solide gewöhnen, wer fich an "Le Prince halt, wird roth und ziegelfarbig werben, "nach Greuze grau und violet, wer Charbin studirt ist "wahr! Und baher kommt biese Berschiedenhigtt in den "Urtheilen über Zeichnung und Karbe selbst unter Rucht, "lern; der eine sagt baß Poulsin trocken, der andere baß "Rubens übertrieben ist, und ich, der Lisputianer, "Klopfe ihnen sanft auf die Schulter und bemerke baß "sie eine Austenbeit gesagt haben."

Es ift keine Frage baß gewiffe Febler, gewiffe faliche Richtungen sich leicht mittheilen, wenn Alter und Anseben besonders den Jugling auf bequeme, unrechte Wege leiten. Alle Schulen und Secten beweisen baß man lernen Konne mit andern Augen seben; aber so gut ein falscher Unterricht bbse Früchte bringt und bas Manierirte fortpflanzt, eben so gut wird auch durch diese Empfänglichkeit der jungen Naturen die Wirkung einer ächten Methode beganftigt. Wir rufen dir also wacker Diberot abermals, so wie bei'm vorigen Capitel zu: inbem du beinen Julugling vor ben Afterschulen warnst, so mache ihm die dopte Schule nicht verdächtig.

"Unficherheit im Auftragen ber Farben. "Der Runftler, indem er feine Farbe von der Palette "nimmt, weiß nicht immer welche Wirtung fie in dem "Gemahlbe hervorbringen wird, und freilich! womit "vergleicht er diese Farbe, diese Linte auf feiner Pa"lette? Mit andern einzelnen Tinten, mit ursprünglichen "Karben! Er thut mehr, er betrachtet sie an dem Orte "wo er sie bereitet hat, und überträgt sie in Gedanken "an den Platy wo sie angewendet werden soll. Wie oft "begegngt es ihm nicht daß er sich bei dieser Schäung "betrieget! Indem er von der Palette auf die volle Seene "seiner Zusammenseigung übergeht, wird die Farbe moshistiert, geschwächt, erhöht, sie verändert vollig ihren "Effect. Dann tappt der Künsster hollig ihren "seine Farbe inn und wieder und qualit sie auf alle Weise. "Unter dieser Arbeit wird die Tinte eine Jusammensschung verschiedener Substanzen, welche mehr oder wes"niger (chemisch) auf einander wirken und früher oder "später sich verstimmen."

Diese Unsicherheit kommt baher, wenn ber Kunssler nicht deutlich weiß was er machen soll und wie er es zu machen hat, beides, besonders aber das Letze, läft sich auf einen hohen Grad überliesern. Die Farbensdreper, welche zu brauchen sind, die Folge, in welcher sie zu brauchen sind, von der ersten Anlage bis zur letzen Bollsendung, kann man wissenschaftlich, ja beinache handwertsmäßig überliesern. Wenn der Emailmabler ganz salsche Einer auftragen muß und nur im Geiste die Wirtung sieht, die erst durch's Feuer bervorgebracht wird, so sollte boch der Delmabler, von dem hauptsachlich hier die Rede ist, wohl eher wissen was er vorzusbereiten und wie er stussensche sich was er vorzusbereiten und wie er stussensche sich was ein Wild auszusschleben habe.

Fragenhafte Genialitat. Diberot mag und verzeihen baß wir unter biefer Rubrit bas Betragen eines Runftlere ben er lobt und begunftigt, aufführen muffen.

"Ber das lebhafte Gesubl der Farbe hat, heftet "seine Augen fest auf das Luch, sein Mund ist halb "gebifnet, er schnaubt (dchat, lechat), seine Palette ist "ein Bild des Shaos. In diese Shaos taucht er seinen Mild des Ehaos. In diese Schoos taucht er seinen Mied und zieht das Wert seiner Schöpfung bervor. Er "steht auf, entfernt sich, wirft einen Wick auf sein Wert. "Er setzt sich wieder, und ihr werdet so die Gegenstände "der Natur lebendig auf seiner Tafel entssehen sehen."

Bielleicht ift es nur ber Deutschen Gefetheit lacher= lich einen braven Runftler hinter feinem Gegenftanbe, gleichfam ale einen erhitten Sagbhund hinter einem Bilbe ber, mit offnem Munde ichnauben gu feben. Bergebens versuchte ich bas Frangbfifche Wort haleter in feiner gans gen Bedeutung auszudruden, felbft bie mehreren gebrauch= ten Borte faffen es nicht gang in bie Mitte; aber fo viel. icheint mir boch bochft mahricheinlich, bag meder Rafael bei ber Deffe von Bolfena, noch Correggio vor bem bei= ligen Sieronymus, noch Tigian vor bem beiligen Peter, noch Paul Beronese vor einer Bochzeit zu Cana mit offs nem Munde gefeffen, gefchnaubt, geachat, geftbhnt, ba= letirt babe. Das mag benn wohl fo ein Frangbfifcher Rragenfprung fenn, bor bem fich biefe lebhafte Plation in ben ernfteften Geschaften nicht immer haten tann.

Nachfolgenbes ift nicht viel beffer.

Bir felbst haben bem Kunftler oben gur Pflicht gemacht die materielle Farbenerscheinung der abgesonderten Pigmente, durch wohlverstandene Mischung, gu tilgen, die Farbe, seinen Gegenständen gemäß, zu individualitieren und gleichsam zu organistren; ob aber diese Operation so wild und tumultuarisch vorgenommen werden misse, daran zweiselt wie billig ein bedächtiger Deutscher.

Rechte und reinliche Behandlung ber Rarben.

"Ueberhaupt wird die harmonie eines Bilbes befto "dauerhafter fenn, je sichrer ber Mahler von ber Bir-"tung feines Pinfele, je fichner, je freier fein Auftrag

James of Cox

"war, je weniger er bie Farbe bin und wieder gehandiert "und gequalt, je einsacher und keder er sie angewendet "hat. Man sieht moderne Gemählbe in kurger Zeit ihre "Mebereinstimmung verlieren, man sieht alte die sich, "ungeachtet der Zeit, frisch, kraftig und in harnome, erhalten haben. Dieser Bortheil scheint mir nicht so"wohl eine Wirkung der bessern Eigenschaft ihrer Far"ben, als eine Belohnung des guten Berfahrens bei der
"Atheit zu sehn."

Ein schnes und achtes Bort von einer wichtigen und schnen Sache. Barum fimmit bu, alter Freund, nicht immer fo mit dent Bahren und mit dir felbft überein? Barum nothigst du und mit einer Salbwahrheit, mit einem paradoren Verioden ju folieffen?

"I mein Freund, welche Runft ift die Mahleren!
"Ich vollende, mit einer Zeile mas ber Kunftler in einer
"Boche kaum entwirft und zu feinem Unglad weiß er,
"sieht er, fühlt er, wie ich und kann sich durch seine
"Darstellung nicht genug thun. Die Empfindung in"dem sie ihn vorwärte treibt, betriegt ihn über das was
"er vermag, er verdirbt ein Meisterstudt, denn er war,
"ohne es gewahr zu werden, auf der letzten Granze sei"ner Kunft."

Freilich ift die Mahleren sehr weit von der Redekunft entfernt, und wenn man auch annehmen konnte, der bilbende Künstler sehe die Gegenstände wie der Redner, so wird doch bei jenem ein gang anderer Trieb erweckt als bei diesem. Der Redner eist von Gegenstand zu Gegenstand, von Aunstwerk zu Kunstwerk, um darüber zu denken, sie zu fassen, sie zu idersehen, sie zu ordenen umd ihre Eigenschaften auszusprechen. Der Künstler hingegen ruht auf dem Gegenstande, er vereinigt sich mit ihm in Liebe, er etheilt ihm das Beste seines Geistes, seines Jerzens mit, er bringt ihn wieder hervor. Bei ber Handling des Jervorbringens kommt die zeit nicht in Anschlag, weil die Liebe das Wert verrichtet. Welcher Liebhaber sühlst die Zeit in der Nähe des geliebten Gegenstandes versiegen? Welcher achte Kunstler weiß von Zeit indem er arbeitet? Das was dich den Redner ängstigt, das macht des Kulnstlers Gisch; das wo du nurgeduldzielen möchtest, fühlt er das schosse wonderen.

Und beinem andern Freunde der, ohne es zu wiffen, auf den Gipfel der Kunst geräch und durch Fortarbeiten seint treffliches Wert wieder verdibt, dem ist am Ende wohl auch noch zu helsen. Wenn er wirklich so weit in der Kunst, wenn er wirklich so brav ist, so wird es nicht schwer halten ihm auch das Verwistiepn seiner Geschickslichseit zu geben und ihn über die Methode aufzuklaren, die er dunkel schon ausälbt, die uns lehet, wie das Veste auf und den sey und uns zugleich warnt, nicht mehr als das Veste machen zu wollen.

Und so sey auch fur diegmal diese Unterhaltung geschlossen. Ginstweilen nehme der Leser das, was sich in dieser Form geben ließ, geneigt auf, die wir ihm sowohl über die Faubenlehre überdaupt, als über das mablerische Colorit im Besondern, das Beste was wir haben und vermögen, in gehöriger Form und Ordnung, mittheilen und überlieferen bonnen.

2838788